

Presented to

### The Library

of the

## University of Toronto

by

Branksome Hall Girls' School, Toronto.





G599 Goethe's

# sammtliche Werke

in vierzig Bänden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Sechsundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigfien teutschen Bundes ichurenben Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

J. G. Cotta's cher Verlag. 1840.

००० छ। ०५-८।

•

## Inhalt.

|                                             |         | Seite. |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| Schweizerreise im Sahre 1797 ,              |         | . 1    |
| Reife am Rhein, Main und Redar in ben Sabre | 11 1514 |        |
| und 1815:                                   |         |        |
| Canct: Rochus: Fest ju Bingen               |         | 197    |
| Im Rheingan Berbfitage                      |         | 231    |
| Runflchane am Rhein, Main und Medar         |         | 256    |

ı

# Aus einer Reise in die Schweiz

über

Frankfurt, Beidelberg, Stuttgart und Tübingen

im Jahre 1797.

Aus einer Beie

र प्राथमाना है जिल्ला है।

.

• •

· a

े हो हैं हैं वि

#### Ginleitendes.

Mus Briefen, wenige Zeit vor der Abreise, an Mener nach Floren; und Stafa geschrieben.

Weimar, ten 28. April 1797.

Bisher habe ich immer, wenn ich ungeduldig werden wollte, Sie, mein werthester Freund, mir zum Muster vorzgestellt: denn Ihre Lage, obgleich mitten unter den herrlichssen Kunstwerken, gewährte Ihnen doch keine Mittheilung und gemeinschaftlichen Genuß, wodurch alles was unser ist doch erst zum Leben kommt; dagegen ich, obgleich abgeschnitten von dem so sehr gewünschten Unschauen der bildenden Künste, doch in einem fortdauernden Austausch der Ideen lebte, und in vielen Sachen die mich interessitzten weiter kam.

Nun aber gesteh' ich Ihnen gern, daß meine Unruhe und mein Unmuth auf einen hohen Grad zunimmt, da nicht allein alle Wege nach Italien für den Augenblick versperrt, sondern auch die Aussichten auf die nächste Zeit äußerst schlimm sind.

In Wien hat man alle Fremden ausgeboten; Graf Frieß, mit dem ich früher zu reisen hoffte, geht selbst erst im Gertember zurück; der Weg von da auf Triest ist für jest auch versperrt und für die Zukunft wie die übrigen verheert und unangenehm. In dem obern Italien selbst, wie muß es da nicht aussehen! wenn außer ben kriegsührenden Heeren auch

noch zwei Parteien gegen einander kämpfen. Und selbst nach einem Frieden, wie unsicher und zerrüttet muß es eine lange Beit in einem Laude bleiben, wo keine Polizei ist, noch sepu wird! Einige Personen die jest über Mailand heraus sind, können nicht genug erzählen, wie gequält und gehindert man überall wegen der Pässe ist, wie man aufgehalten und herumzgeschleppt wird und was man sonst sür Noth des Fortkommens und übrigen Lebens zu erdulden hat.

Sie können leicht denken, daß unter diesen Umständen mich alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abmahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einigermaßen gewagten Unternehmungen auf die Negativen nicht achten soll; so ist doch der Fall von der Art, daß man selbst durch einiges Nachdenken das Unräthliche einer

folden Expedition sehr leicht einsehen kann.

Dieses alles zusammen drängt mir beinahe den Entschluß ab: diesen Sommer, und vielleicht das ganze Jahr, an eine solche Neise nicht weiter zu denken. Ich schreibe Ihnen dieses sogleich, um auf alle Fälle mich noch mit Ihnen darüber schriftzlich unterhalten zu können. Denn was ich Ihnen rathen soll weiß ich wahrlich nicht. So sehr Sie mir auf allen Seizten sehlen, und so sehr ich durch Ihre Abwesenheit von allem Genuß der bildenden Kunst getrennt bin, so möchte ich doch Sie nicht gern sobald von der Nahrung Ihres Talentes, die Sie künstig in Deutschland wieder ganz vermissen werden, getrennt wissen. Wenn mein Plan durch die äußern Umsstände zum Scheitern gebracht wird, so wünschte ich doch den Ihrigen vollendet zu sehen.

Ich habe mir wieder eine eigne Welt gemacht, und das große Interesse, das ich an der epischen Dichtung gefaßt habe, wird mich schon eine Zeit lang hinhalten. Mein Gedicht Hermann und Dorothea ist fertig; es besteht aus zweiztausend Hexametern und ist in neun Gesänge getheilt, und ich sehe darin wenigstens einen Theil meiner Wünsche erfüllt. Meine hiesigen und benachbarten Freunde sind wohl damit zufrieden, und es kommt hauptsächlich nun darauf an: ob es auch vor Ihnen die Probe aushält. Denn die höchste Instanz von der es gerichtet werden kann ist die, vor welche der Menschenmaler seine Compositionen bringt, und es wird die Frage seyn, ob Sie unter dem modernen Costüme die wahren ächten Menschenproportionen und Gliedersormen auerkennen werden.

Der Gegenstand selbst ist äußerst glücklich, ein Suiet wie man es in seinem Leben nicht zweimal findet; wie denn übershaupt die Gegenstände zu wahren Kunstwerken seltner gestunden werden als man denkt, deswegen auch die Alten beständig sich nur in einem gewissen Kreis bewegen.

In der Lage in der ich mich befinde, habe ich mir zugeschworen, an nichts mehr Theil zu nehmen als an dem, was ich so in meiner Gewalt habe wie ein Gedicht; wo man weiß, daß man zuleßt nur sich zu tadeln oder zu loben hat; an einem Werke an dem man, wenn der Plan einmal gut ist, nicht das Schickfal des Penelopeischen Schleiers erslebt. Denn leider in allen übrigen irdischen Dingen lösen einem die Menschen gewöhnlich wieder auf was man mit großer Sorgfalt gewoben hat, und das Leben gleicht jener beschwerlichen Art zu wallfahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurückhun muß. Kommen Sie zurück, so wünschte ich, Sie könnten sich auf jene Weise zuschwören, daß Sie nur innerhalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen, innerhalb eines Rahmens, wo Sie ganz herr und Meister sind, Ihre Kunst ausüben wollen. Zwar ist, ich

gestehe es, ein solcher Entschluß sehr illiberal und nur Berzweiflung kann einen dazu bringen; es ist aber doch immer besser, ein für allemal zu entsagen, als immer einmal einen um den andern Tag rasend zu werden.

\*

Vorstehendes war schon vor einigen Tagen geschrieben, nicht im besten Humor, als auf einmal die Friedensnachricht von Frankfurt kam. Wir erwarten zwar noch die Bestätigung, und von den Bedingungen und Umständen ist uns noch nichts bekannt, ich will aber diesen Brief nicht aufhalten, damit Sie doch wieder etwas von mir vernehmen und Eingeschlossenes, das man mir an Sie gegeben hat, nicht liegen bleibe. Leben Sie wohl und lassen Sie mich bald wieder von sich hören. In weniger Zeit muß sich nun vieles aufklären, und ich hosse, der Wunsch, uns in Italien zuerst wieder zu sehen, soll uns doch noch endlich gewährt werden.

Weimar, am s. Mai 1797.

Am 28. April schrieb ich Ihnen einen Brief voll übler Laune, die Friedensnachrichten, die in dem Augenblick dazu kamen, rectificirten den Inhalt. Seit der Zeit habe ich mir vorgesetzt, so sicher als ein Mensch sich etwas vorsetzen kann:

Daß ich Anfangs Juli nach Frankfurt abreise, um mit meiner Mutter noch mancherlei zu arrangiren, und daß ich alsdann, von da aus, nach Italien gehen will, um Sie aufzusuchen.

Ich darf Sie also wohl bitten in jenen Gegenden zu verweilen und, wenn Sie nicht thätig senn können, inzwischen zu vegetiren. Sollten Sie aber Ihrer Gesundheit wegen nach der Schweiz zurück gehen wollen, so schreiben Sie mir, wo ich

Sie treffe. Ich fann rechnen, daß Sie diesen Brief Ende Mai's erhalten; antworten Sie mir aber nur unter dem Einschluß von Frau Nath Goethe nach Franksurt am Main, so sinde ich Ihren Brief gewiß, und werde mich darnach richten. In der Zwischenzeit erfahren wir die Verhältnisse des obern Italiens und sehen uns mit Zufriedenheit, wo es auch seh, wieder. Ich wiederhole nur kürzlich, daß es mir ganz gleich ist, in welche Gegend ich mich von Franksurt aus hinz bewege, wenn ich nur erfahre, wo ich Sie am nächsten tressen kann. Leben Sie recht wohl! Mir geht alles recht gut, so daß ich nach dem erklärten Frieden hoffen kann, Sie auch auf einem befriedigten, obgleich sehr zerrütteten Voden wies der zu sehen.

Jena, ben 6. Juni 1797.

Ihren Brief vom 13. Mai habe ich gestern erhalten, woraus ich sehe, daß die Posten zwar noch nicht mit der alten Schnelligkeit, doch aber wieder ihren Gang gehen, und das macht mir Muth Ihnen gleich wieder zu schreiben.

Seitdem ich die Nachricht erhielt, daß Sie sich nicht wohl besinden, bin ich unruhiger als jemals; denn ich kenne Ihre Natur, die sich kaum anders als in der vaterländischen Luft wieder herstellt. Sie haben indessen noch zwei Briese von mir erhalten, einen vom 28. April und einen vom 8. Mai, möchten Sie doch auf den letzten diejenige Entschließung ergrissen haben die zu Ihrem Besten dient. Ihre Antwort, die ich nach dem jetzigen Lauf der Posten in Frankfurt gewiß sinden kann, wird meine Wege leiten. Selbst mit vielem Vergnügen würde ich Sie in Ihrem Vaterland aufssuchen und an dem Züricher See einige Zeit mit Ihnen

verleben. Möge doch das Gute, das Ihnen aus unserm freundschaftlichen Verhältniß entspringen kann, Sie einigermaßen schadlos halten für die Leiden, die Sie in der Zwischenzeit ausgestanden haben und die auch auf mich, in der Ferne, den unangenehmsten Einsluß hatten; denn noch niemals bin ich von einer solchen Ungewisheit hin und her gezerrt worden; noch niemals haben meine Plane und Entschließungen so von Woche zu Woche variirt. Ich ward des besten Lebensegenusses unter Freunden und nahe Verbundnen nicht froh, indeß ich Sie einsam wußte und mir einen Weg nach dem andern abgeschnitten sah.

Nun mag denn Ihr nächster Brief entscheiden, und ich will mich darein finden und ergeben was er auch ausspricht. Wo wir auch zusammenkommen, wird es eine unendliche Freude seyn. Die Ausbildung die uns indessen geworden ist, wird sich durch Mittheilung auf das schönste vermehren.

Schiller lebt in seinem neuen Garten recht heiter und thätig; er hat zu seinem Wallenstein sehr große Vorarsbeiten gemacht. Wenn die alten Dichter ganz bekannte Mythen, und noch dazu theilweise, in ihren Dramen vortrugen, so hat ein neuerer Dichter, wie die Sachen stehen, immer den Nachstheil, daß er erst die Erposition, die doch eigentlich nicht allein auß Factum, sondern auf die ganze Breite der Eristenz, und auf Stimmung geht, mit vortragen muß. Schiller hat deswegen einen sehr guten Gedanken gehabt, daß er ein kleines Stück die Wallensteiner als Erposition vorausschickt, wo die Masse der Armee, gleichsam wie das Chor der Alten, sich mit Gewalt und Gewicht darstellt, weil am Ende des Hauptstücks doch alles darauf ankommt: daß die Masse nicht mehr bei ihm bleibt, sobald er die Formel des Diensts verändert. Es ist in einer viel pesantern und also für

die Kunst bedeutendern Manier als die Geschichte von Dumouriez.

Höchst verlangend bin ich auch Ihre Ideen über das Darstellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Glück eines Kunstwerfs beruht auf dem prägnanten Stoffe den es darzustellen unternimmt. Nun ist der ewige Irrthum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Hübesches, Gutes und Gott weiß was alles, sich unterschiebt, wenn man doch einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in diesen Tagen Gelegenheit gehabt manches abzuhandeln über das was in irgend einer prosodisschen Form geht und nicht geht. Es ist wirklich beinahe magisch, daß etwas, was in dem einen Sylbenmaße noch ganz gut und charakteristisch ist, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch eben so magisch sind ja die abwechselnden Tänze auf einer Redoute, wo Stimmung, Bewegung und alles durch das Nachfolgende gleich aufgehoben wird.

Da nun meine ganze Operation von Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 8. Mai abhängt, so will ich nicht wieder schreiben, als bis ich diese erhalten habe, und Ihnen nachher gleich antworten wo ich bin und wie ich gehe. Sollten Sie auch auf diesen noch irgend etwas zu vermelden haben, so schicken Sie es nur auf Frankfurt an meine Mutter, wo ich schon das Weitere besorgen will.

Weimar, den 7. Juli 1797.

Sey'n Sie mir bestens auf vaterländischem Grund und Boden gegrüßt! Ihr Brief vom 26. Juni, den ich heut erhalte, hat mir eine große Last vom Herzen gewälzt. Zwar

tonnt' ich hoffen, daß Sie auf meinen Brief vom 8. Mai gleich zurückfehren würden; allein bei meiner Liebe zu Ihnen, bei meiner Sorge für Ihre Gesundheit, bei dem Gefühl des Werthes den ich auf unser einziges Werhältniß lege, war mir die Lage der Sache außerst schmerzlich, und mein burch die Lähmung unfers Plans ohnehin schon fehr gefränktes Gemüth ward nun durch die Nachricht von Ihrem Buftande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Vorwürfe, daß ich, trop der Umftande, nicht früher gegangen fen, Gie aufzufuchen; ich stellte mir Ihr einsames Verhältniß und Ihre Empfindungen recht lebhaft vor, und arbeitete ohne Trieb und Behaglichkeit bloß um mich zu zerstreuen. Dun geht eine neue Epoche an, in welcher alles eine besfere Geftalt gewinnen wird. Aus unferm eigentlichen Unternehmen mag nun werden was will, forgen Sie einzig für Ihre Gefund= heit und ordnen Sie das Gesammelte nach Luft und Belie= ben. Alles was Sie thun ist gut, denn alles hat einen Bezug auf ein Ganzes.

Ihr Brief hat mich noch in Weimar getroffen, wohin mir meine Mutter ihn schickte. Der Herzog ist schon einige Monate abwesend, er will mich vor meiner Abreise noch über manches sprechen und ich erwarte ihn. Indessen habe ich alles geordnet und bin so los und ledig als jemals. Ich gehe sodann nach Frankfurt mit den Meinigen, um sie meiener Mutter vorzustellen, und nach einem kurzen Aufenthalte sende ich jene zurück und komme Sie am schönen See zu treffen. Welch eine augenehme Empfindung ist es mir, Sie bis auf jenen glücklichen Augenblick wohl ausgehoben und in einem verbesserten Zustande zu wissen!

Schreiben Sie mir nach dem Empfang dieses nur nach Frankfurt. Von mir erhalten Sie nun alle acht Tage Nachricht. Zum Willsomm auf deutschem Grund und Boden sende ich Ihnen etwas über die Halfte meines neuen Gezdichts. Möge Ihnen die Aura die Ihnen daraus entgegenzweht angenehm und erquicklich seyn. Weiter sage ich nichts. Da wir nun glücklicherweise wieder so viel näher gebracht worden, so sind nun unsere ersten Schritte bestimmt; und sind wir nur einmal erst wieder zusammen, so wollen wir sest au einander halten und unsere Wege weiter zusammen fortführen. Leben Sie tausendmal wohl!

Weimar, ben 14. Juli 1797.

Seitdem ich Sie wieder in Ihr Naterland gerettet weiß, sind meine Gedanken nun hauptsachlich darauf gerichtet: daß wir wechselseitig mit demjenigen bekannt werden was jeder bisher einzeln für sich gethan hat. Sie haben durch Ansschauung und Betrachtung ein unendliches Feld kennen gezlernt, und ich habe indessen von meiner Seite, durch Nachdenken und Gespräch über Theorie und Methode, mich weiter auszubilden nicht versäumt, so daß wir nun entweder unsmittelbar mit unsern Arbeiten zusammentressen, oder uns wenigstens sehr leicht werden erklären und vereinigen können.

Ich schicke Ihnen hier einen Aufsatz, worin, nach einigem Allgemeinen, über Laokoon gehandelt ist. Die Veranlassung zu diesem Aufsatze sage ich hernach. Schiller ist mit der Methode und dem Sinn desselben zusrieden; es ist nun die Frage: ob Sie mit dem Stoff einig sind? ob Sie glauben, daß ich das Aunstwerk richtig gesaßt und den eigentlichen Lebenspunkt des Dargestellten wahrhaft angegeben habe? Auf alle Fälle können wir uns künstig vereinigen: theils dieses Kunstwerk, theils andere in einer gewissen Folge

dergestalt zu behandeln, daß wir, nach unserm ältern Schema, eine vollständige Entwickelung von der ersten poetischen Conception des Werks, bis auf die letzte mechanische Ausführung zu liefern suchen und dadurch uns und Andern mannichfaltig nußen.

Dofrath hirt ift hier, der in Berlin eine Eriftenz nach feinen Wünschen hat und sich auch bei uns ganz behaglich befindet. Seine Gegenwart hat und fehr angenehm unterhalten, indem er bei der großen Maffe von Erfahrung die ihm zu Gebote steht, beinah alles in Anregung bringt was in der Kunft interessant ift, und dadurch einen Cirkel von Freunden derfelben, felbit durch Widerfpruch, belebt. Er communicirte und einen fleinen Auffaß über Laokoon, den Sie vielleicht schon früher kennen und der das Verdienst hat. daß er den Runstwerfen auch das Charafteristische und Lei= denschaftliche als Stoff vindicirt, welches durch den Migverstand des Begriffs von Schönheit und göttlicher Ruhe allzu= fehr verdrängt worden war. Schillern, der auch feit einigen Tagen hier ift, hatte von diefer Seite gedachter Auffat befonders gefallen, indem er felbst jest über Tragodie denkt und arbeitet, wo eben diese Punkte zur Sprache kommen. Um mich nun eben hierüber am freisten und vollständigsten zu erklären, und zu weiteren Besprächen Belegenheit zu geben, so wie auch besonders in Mücksicht unferer nächsten gemeinschaftlichen Arbeiten, schrieb ich die Blätter, die ich Ihnen nun zur Prüfung überschicke.

Sorgen Sie vor allen Dingen für Ihre Gesundheit in der vaterländischen Luft und strengen sich, besonders durch Schreiben, ja nicht an. Disponiren Sie sich Ihr Schema im Ganzen und rangiren Sie die Schäße Ihrer Collectaneen und Ihres Gedächtnisses; warten Sie alsdann bis wir

wieder zusammenkommen, da Sie die Bequemlichkeit des Dicz tirens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Mechanische der Arbeit, welches für eine nicht ganz gesunde Person drückend ist, sehr erleichtert, ja gewisser= maßen weggehoben wird.

Unfer Herzog scheint sich auf seiner Reise zu gefallen, denn er läßt und eine Woche nach der andern warten. Doch bennruhigt mich seine verspätete Ankunft, die ich erwarten muß, gegenwärtig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 7ten mit dem Un= fange des Gedichtes richtig erhalten, und ich will es nunmehr so einrichten, daß ich alle Wochen etwas an Sie abfende. Schreiben Sie mir, wenn es auch nur wenig ift, unter der Adresse meiner Mutter nach Frankfurt. Ich hoffe Ihnen bald meine Abreise von hier und meine Ankunft dort melden zu können und wünsche, daß Sie sich recht bald erholen möchten und daß ich die Freude habe, Sie, wo nicht völlig hergefiellt, doch in einem recht leidlichen Zustande wieder zu finden. Leben Sie recht wohl, werthester Freund! Wie freue ich mich auf den Augenblick in welchem ich Sie wiedersehen werde, um durch ein vereintes Leben uns für die bisberige Vereinzelung entschädigt zu sehen!

Shiller und die Hausfreunde grüßen, alles freut sich Ihrer Nähe und Besserung.

Hegen. Wir haben uns vereinigt in den dießjährigen Almasnach mehrere Valladen zu geben und uns bei dieser Arbeit über Stoff und Behandlung dieser Dichtungsart selbst aufzuklären; ich hoffe, es sollen sich gute Nesultate zeigen.

Humboidt's werden nun auch von Dresden nach Wien abgehen. Gerning, der noch immerfort bei jedem Anlaß

Verse macht, ist über Negensburg eben dahin abgegangen. Beide Partien denken von jener Seite nach Italien vorzurücken; die Folge wird lehren wie weit sie kommen.

Die Herzogin Mutter ist nach Kissingen. Wieland lebt in Osmanstedt mit dem nothdürftigen Selbstbetruge. Fräulein von Imhoff entwickelt ein recht schönes poetisches Talent, sie hat einige allerliebste Sachen zum Almanach gegeben. Wir erwarten in diesen Tagen den jungen Stein von Breslan, der sich im Weltwesen recht schön ausbildet. Und so hätten Sie denn auch einige Nachricht von dem Perssonal das einen Theil des Weimarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jest größeren Nähe scheint es mir, als ob man Ihnen auch hiervon etwas sagen könne und müsse. Knebel ist nach Bayreuth gegangen; er macht Miene in jenen Gegenden zu bleiben, nur fürchte ich, er wird nichts mehr am alten Plaße sinden; besonders ist Nürnberg, das er liebt, in dem jeßigen Augenblick ein trauriger Ausenthalt. Nochsmals ein herzliches Lebewohl.

Weimar, ben 21. Juli 1797.

Hier ist, mein werther Freund, die dritte wöchentliche Sendung mit der ich Ihnen zugleich ankündigen kann: daß mein Koffer mit dem Postwagen heute früh nach Frankfurt abgegangen und daß also schon ein Theil von mir nach Ihnen zu in Bewegung ist; der Körper wird nun auch wohl bald dem Geiste und den Kleidern nachfolgen.

Diesmal schicke ich Ihnen, damit Sie doch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Balladen, bei denen ich wohl nicht zu sagen brauche, daß die erste von Schillern, die zweite von mir ist. Sie werden daraus sehen, daß wir, indem wir Ton und Stimmung dieser Dichtart beizubehalten suchen, die Stoffe würdiger und mannichfaltiger zu wählen beforgt sind; nächstens erhalten Sie noch mehr derzgleichen.

Die Note von Böttiger über die zusammenschnürenden Schlaugen ist meiner Hypothese über Laokoon sehr günstig; er hatte, als er sie schrieb, meine Abhandlung nicht gelesen.

Schiller war diese acht Tage bei mir, ziemlich gesund und sehr munter und thätig; Ihrer ist, ich darf wohl sagen, in jeder Stunde gedacht worden.

Unsere Freundin Amelie hat sich auch in der Dichtkunst wundersam ausgebildet und sehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhülfe recht gut erscheinen werden. Man merkt ihren Productionen sehr deutlich die soliden Einsichten in eine andere Kunst an, und wenn sie in beiden fortsährt, so kann sie auf einen bedeutenden Grad gelangen.

Heute nicht mehr. Nur noch den herzlichen Wunsch, daß Ihre Gesundheit sich immer verbeffern möge! Schicken Sie Ihre Briefe nur an meine Mutter.

## Frankfurt.

Franksurt, ten s. Aluguft 1797.

Zum erstenmal habe ich die Reise aus Thüringen nach dem Mainstrome durchaus bei Tage mit Ruhe und Bewußtseyn gemacht, und das deutliche Bild der verschiedenen Gegenden, ihre Charaftere und Uebergange, war mir sehr lebshaft und angenehm. In der Nähe von Erfurt war mir der Kessel merkwürdig worin biese Stadt liegt. Er scheint sich

in der Urzeit gebildet zu haben, da noch Ebbe und Fluth hinreichte und die Unstrut durch die Gera heraufwirkte.

Der Moment, wegen der heranreisenden Feldfrüchte, war sehr bedeutend. In Thüringen stand alles zum schönsten, im Fuldaischen fanden wir die Mandeln auf dem Felde und zwischen Hanau und Frankfurt nur noch die Stoppeln; vom Wein verspricht man sich nicht viel, das Obst ist gut gerathen.

Dir waren von Weimar bis hier vier Tage unterwegs und haben von der heißen Jahreszeit wenig oder gar nicht gelitten. Die Gewitter kühlten Nachts und Morgens die Atmosphäre aus, wir fuhren sehr früh, die heißesten Stunzden des Tags fütterten wir, und wenn denn auch einige Stunden des Wegs bei warmer Tageszeit zurückgelegt wurden, so ist doch meist auf den Höhen und in den Thälern wo Bäche sließen ein Luftzug.

So bin ich denn vergnügt und gefund am 3ten in Frankfurt angekommen und überlege in einer ruhigen und heiteren Wohnung nun erst: was es heiße in meinen Jahren in die Welt zu gehen. In früherer Beit imponiren und verwirren uns die Gegenstände mehr, weil wir sie nicht beurtheilen noch zusammenfassen können, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufnehmen was in unserm Wege liegt und rechts und links wenig achten. Später fennen wir die Dinge mehr, es intereffirt und deren eine größere Ungahl und wir würden uns gar übel befinden, wenn und nicht Gemüthernhe und Methode in diesen Källen au hulfe kame. Ich will nun alles, was mir in diesen Tagen vorgekommen, so gut als möglich ift zurecht stellen, an Frankfurt felbst als einer vielumfaffenden Stadt meine Schemata probiren und mich dann zu einer weiteren Reise vorbereiten.

Sehr merkwürdig ist mir aufgefallen wie es eigentlich mit dem Publicum einer großen Stadt beschaffen ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Verzzehren, und das was wir Stimmung nennen, läßt sich weder hervorbringen noch mittheilen; alle Vergnügungen, selbst das Theater soll nur zerstreuen, und die große Neigung des lesenden Publicums zu Journalen und Nomanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zerstreuung bringen.

Ich glaube sogar eine Art von Scheu gegen poetische Productionen, oder wenigstens insosern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir aus eben diesen Ursachen ganz natürlich vorkommt. Die Poesse verlangt, ja gebietet Sammslung, sie isolirt den Menschen wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf und ist in der breiten Welt (um nicht zu sagen in der großen) so unbequem wie eine trenc Liebhaberin.

Ich gewöhne mich nun, alles wie mir die Gegenstände vorkommen und was ich über sie denke aufzuschreiben, ohne die genaueste Beobachtung und das reifste Urtheil von mir zu fordern oder auch an einen künftigen Gebrauch zu denken. Wenn man den Weg einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man mit besserer Uebersicht das Vorräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.

Das Theater habe ich einigemal besucht und zu dessen Beurtheilung mir auch einen methodischen Entwurf gemacht; indem ich ihn nun nach und nach auszufüllen suche, so ist mir erst recht aufgefallen: daß man eigentlich nur von fremeden Ländern, wo man mit niemand in Verhältniß steht, eine leidliche Reisebeschreibung machen könnte. Ueber den Ort wo man gewöhnlich sich aushält wird niemand wagen

etwas zu schreiben, es müßte denn von bloßer Aufzählung der vorhandenen Gegenstände die Rede sepn: eben so geht es mit allem was uns noch einigermaßen nah' ist, man sühlt erst, daß es eine Impietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßigstes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen führen auf artige Resultate und zeigen mir den Weg der zu gehen ist. So vergleiche ich z. B. jeßt das hiesige Theater mit dem Weimarischen; habe ich noch das Stuttgarter gesehen, so läßt sich vielleicht über die drei etwas Allgemeines sagen, das bedeutend ist und das sich auch allenfalls öffentlich produciren läßt.

Den 8. August 1797.

In Frankfurt ist alles thätig und lebhaft, und das vielsfache Unglück scheint nur einen allgemeinen Leichtsinn bewirkt zu haben. Die Millionen Kriegscontribution, die man im vorigen Jahre den vorgedrungenen Franzosen hingeben mußte, sind so wie die Noth jener Augenblicke vergessen, und jedermann findet es äußerst unbequem, daß er nun zu den Insteressen und Abzahlungen auch das Seinige beitragen soll. Ein jeder beklagt sich über die äußerste Theuerung, und fährt doch fort Geld auszugeben und den Lurus zu vermehren, über den er sich beschwert. Doch habe ich auch schon einige wunderliche und unerwartete Ausnahmen bemerken können.

Gestern Abend entstand auf einmal ein lebhafter Friedensruf, inwiesern er gegründet sey, muß sich bald zeigen.

Ich habe mich in diesen wenigen Tagen schon viel um= gesehen, bin die Stadt umfahren und umgangen; außen und innen entsteht ein Gebände nach dem andern, und der bessere und größere Geschmack läßt sich bemerken, obgleich auch hier mancher Nückschritt geschieht. Gestern war ich im Schweizersschen Hause, das auch inwendig viel Gutes enthält, besonders hat mir die Art der Fenster sehr wohl gefallen; ich werde ein kleines Modell davon an die Schloßbaucommission schicken.

Das hiesige Theater hat gute Subjecte, ist aber im Ganzen für eine so große Anstalt viel zu schwach besetz; die Lücken, welche bei Ankunft der Franzosen entstanden, sind noch nicht wieder ausgefüllt. Auf den Sonntag wird Palmira gegeben, worauf ich sehr neugierig bin.

Ich lege eine Mecensson einiger Italiänischen Zeitungs= blätter bei, die mich interessirt haben, weil sie einen Blick in jene Zustände thun lassen.

#### Italianische Zeitungen.

Es liegen verschiedene Italianische Zeitungen vor mir, über deren Charakter und Inhalt ich einiges zu sagen gedenke.

Die auswärtigen Nachrichten sämmtlich sind aus fremden Zeitungen übersetzt, ich bemerke also nur das Signe der inländischen.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. Juli 1797. Ein fehr gut geschriebener Brief über die Besihnehmung von Cherso vom 10. Juli. Dann einiges von Zara. Die Anshänge sind wie unsere Beilagen und Wochenblätter.

Gazetta Universale No. 58. 22. Juli 1797. Florenz. Ein nachdrückliches Gesetz wegen Meldung des Ankommens, Bleibens und Abgehens der Fremden, im Florentinischen publicirt.

Notizie, Universali No. 60. 28, Juli 1797. Roveredo.

Ein Artifel aus Desterreich macht auf die große bewaffnete Stärke des Raisers aufmerksam.

Il Corriere Milanese No. 59. 24. Juli 1797. Die Italiänischen Angelegenheiten werden im republicanischen Sinne, aber mit großer Mäßigung, Feinheit und rhetorischer Stellung vorgetragen; es fällt einem dabei der Leidener Lüzac ein.

In einer Buchhändler=Nachricht ist ein Werk: Memorie Storiche del Professore Gio. Battista Rottondo nativo di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angefündigt. Wahrscheinlich eine romanhafte Composition, durch welche man, so viel sich aus der Anzeige errathen läßt, den Nevo-Intionisten in Italien Mäßigkeit rathen will.

Giornale Degli Uomini Liberi. Bergamo. 18. Juli 1797. No. 3. Lebhaft demokratisch, welches sich in der Bergamasken: Manier sehr lustig ausnimmt; denn wer lacht nicht wenn er lies't: Non si dee defraudare il Popolo Sovrano Bergamasco di dargli notizia etc.

Für den Plat aber und für die Absicht scheint das Blatt sehr zweckmäßig zu senn, indem es hauptsächlich die Angelegenheiten der Stadt und des Bezirks behandelt.

No. 6. Die Aufhebung eines Klosters durch die Mehr= heit der Mönchsstimmen wird begehrt, die aristokratische Partei verlangt unanimia.

Die Sprachwendungen haben etwas Originales und der ganze Ansdruck ist lebhaft, tren, naiv, so daß man den Harlekin im besten Sinne zu hören glaubt.

Il Patriota Bergamasco No. 17. 18. Juli 1797. Ein Compliment an die Vergamasker, daß ihre Nationalgarden bei dem großen Föderationskest sich so ganz besonders auszenommen haben: 1 Segni da esse manisestati di patriotismo e di giocondità attrassero la comune meraviglia, e loro

meritarono il vanto de' piu energici republicani. Wennman diese Stelle gehörig übersett, so wünschte man die Bergamasker bei dieser Gelegenheit mit ihrer giocondità gesehen zu haben. Den Nachrichten aus dem Kirchenstaat sucht man, durch Worte die Schwabacher gedruckt find, eine fomische Tournure zu geben.

Ein Brief des Generals Buonaparte an den Aftronomen Cagnoli in Verona, der bei den Unruhen viel gelitten und verloren hatte, foll den Gemüthern Bernhigung einflößen, da dem Manne Erfaß und Sicherheit versprochen wird.

No. 18 ist sehr merkwürdig; der Patriot beklagt sich daß nach der Revolution noch feine Revolution sey und daß ge= rade alles noch seinen alten aristofratischen Gang gehen wolle. Natürlicher Weise hat, wie überall, die liebe Gewohn= heit nach den ersten lebhaften Bewegungen wieder ihr Recht behauptet und alles sucht sich wieder auf die Füße zu stellen; wornber sich denn der gute Patriot gar fehr beflagt.

Den 9. Auguft 1797.

Das allgemeine Gespräch und Interesse ist heute die Feier des morgenden Tages, die in Wehlar begangen werden foll; man erzählt Wunderdinge davon. Zwanzig Generale follen derfelben beiwohnen, von allen Regimentern follen Eruppen dazu gesammelt werden, militarische Evolutionen follen geschehen; Gerüfte sind aufgerichtet und was dergleichen mehr ift. Indeffen fürchten die Ginwohner bei diefer Gele= genheit bofe Scenen; mehrere haben fich entfernt; man will heute Abend schon kanoniren gehört haben.

Bei alle dem lebt man hier in vollkommener Sicherheit und jeder treibt sein Handwerk eben als wenn nichts gewesen

wäre; man hält den Frieden für gewiß und schmeichelt sich, daß der Congreß hier senn werde, ob man gleich nicht weiß wo man die Gesandten unterbringen will. Wenn alles ruhig bleibt, so wird die nächste Messe über die Maaßen voll und glänzend werden; es sind schon viele Quartiere bestellt und die Gastwirthe und andere Einwohner setzen unerhörte Preise auf ihre Zimmer.

Was mich betrifft, so sehe ich immer mehr ein daß jeder nur sein Handwerk ernsthaft treiben und das übrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Verse die ich zu machen habe interessiren mich jeht mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir kein Einsluß gestattet ist, und wenn ein jeder das Gleiche thut, so wird es in der Stadt und im Hause wohl stehen. Die wenigen Tage die ich hier bin hat mich die Vetrachtung so mancher Gegenstände schon sehr vergnügt und unterhalten, und ich habe für die nächste Zeit noch genug vor mir.

Ich will hernach unsern guten Mener, der am Züricherse angekommen ist, aufsuchen und, ehe ich meinen Rückweg antrete, noch irgend eine kleine Tour mit ihm machen. Nach Italien habe ich keine Lust, ich mag die Naupen und Chrysfaliden der Freiheit nicht beobachten; weit lieber möchte ich die ausgekrochenen französischen Schmetterlinge sehen.

Gestern war ich bei Herrn von Schwarzkopf, der mit seiner jungen Frau auf einem Bethmannischen Gute wohnt; es liegt sehr angenehm eine starke halbe Stunde von der Stadt vor dem Eschenheimer Thore auf einer sansten Anhöhe, von der man vorwärts die Stadt und den ganzen Grund worin sie liegt und hinterwärts den Nitagrund bis an das Gebirg übersieht. Das Gut gehörte ehemals der Familie der von Niese und ist wegen der Steinbrüche bekannt, die sich in dem Bezirk desselben besinden. Der ganze Hügel besteht

aus Bafalt und der Feldbau wird in einem Erdreiche getrieben das aus Verwitterung diefer Gebirgsart fich gebildet bat: es ift auf der Sohe ein wenig fteinig, aber Früchte und Obstbäume gedeihen vortrefflich. Bethmann's haben viel dazu gefauft und meine Mutter hat ihnen ein fcones Baumfruck. das unmittelbar daran ftost, abgelaffen. - Die Fruchtharfeit des berrlichen Grundes um Frankfurt und die Mannichfaltiafeit feiner Erzeugniffe erregt Erstaunen, und an den neuen Bäunen, Stadeten und Lufthäusern, die fich weit um die Stadt umber verbreiten, fieht man, wie viel wohlhabende Lente in der letten Beit nach größern und fleinern Studen eines fruchtbaren Bodens gegriffen haben. Das große Keld. worauf nur Gemufe gebaut wird, gewährt in der jekigen Sahreszeit einen fehr angenehmen und mannichfaltigen Unblick. Ueberhaupt ist die Lage, wie ich sie an einem schönen Morgen vom Thurme wieder gesehen, ganz herrlich und zu einem heitern und sinnlichen Genuffe ausgestattet, defwegen sich die Menschen auch so zeitig hier angesiedelt und aus= gebreitet haben. Merkwürdig war mir die frühe städtische Cultur, da ich gestern las, daß schon 1474 befohlen ward, die Schindeldächer wegzuthun, nachdem ichon früher Strohdacher abgeschafft waren. Es läßt sich denken, wie ein foldes Beispiel in dreihundert Jahren auf die ganze Gegend gewirft haben muffe.

Franksurt, den 14. Alugust 1797.

Gestern sah ich die Oper Palmira, die im Ganzen genommen sehr gut und anständig gegeben ward. Ich habe aber dabei vorzüglich die Frende gehabt einen Theil ganz vollkommen zu sehen, nämlich die Decorationen. Sie sind von einem Mailander Fuentes, der sich gegenwärtig hier befindet.

Bei der Theater-Architektur ist die große Schwierigkeit, daß man die Grundsäße der ächten Baukunst einsehen und von ihnen doch wieder zweckmäßig abweichen soll. Die Bautunst im höhern Sinne soll ein ernstes, hohes, sestes Dasen ausdrücken, sie kann sich, ohne schwach zu werden, kaum aufs Anmuthige einlassen; aber auf dem Theater soll alles eine anmuthige Erscheinung senn. Die theatralische Baukunst muß leicht, gepußt, mannichsaltig senn, und sie soll doch zugleich das Prächtige, Hohe, Edle darstellen. Die Decorationen sollen überhaupt, besonders die Hintergründe, Tableaux machen. Der Decorateur muß noch einen Schritt weiter als der Landschaftsmaler thun, der auch die Architektur nach seinem Bedürsniß zu modificiren weiß.

Die Decorationen zu Palmira geben Beispiele woraus man die Lehre der Theatermalerei abstrahiren könnte. Es find seche Decorationen die auf einander in zwei Acten folgen, ohne daß eine wieder kommt; sie sind mit fehr kluger Ab= wechselung und Gradation erfunden. Man sieht ihnen an, daß der Meifter alle Monens der ernsthaften Baufunst fennt; felbst da, wo er baut wie man nicht banen foll und wurde, behält doch alles den Schein der Möglichkeit bei, und alle feine Constructionen gründen sich auf den Begriff deffen was im Wirklichen gefordert wird. Seine Zierrathen find fehr reich, aber mit reinem Gefcmack angebracht und vertheilt; diesen sieht man die große Stuccaturschule an, die sich in Mailand befindet, und die man aus den Kupferstich = Werken des Albertolli kann kennen Jernen. Alle Proportionen geben ins Schlanke, alle Figuren, Statuen, Basreliefs, gemalte Buschauer gleichfalls; aber die übermäßige Länge und die

gewaltsamen Gebärden mancher Figuren sind nicht Manier, sondern die Nothwendigkeit und der Geschmack haben sie so gesordert. Das Colorit ist untadelhaft und die Art zu malen äußerst frei und bestimmt. Alle die perspectivischen Kunstzstücke, alle die Neize der nach Directionspunkten gerichteten Massen zeigen sich in diesen Werken; die Theile sind völlig deutlich und klar ohne hart zu seyn, und das Ganze hat die lobenswürdigste Haltung. Man sieht die Studien einer großen Schule und die Ueberlieserungen mehrerer Menschenleben in den unendlichen Details, und man darf wohl sagen, daß diese Kunst hier auf dem höchsten Grade steht; nur schade daß der Mann so kränklich ist, daß man an seinem Leben verzweiselt. Ich will sehen, daß ich das, was ich hier nur stüchtig hinz geworsen habe, besser zusammenstelle und aussühre.

#### Erfte Decoration.

Auf niedrigen, nicht zu starken, alt-dorischen blanen Sänlen und ihren weißen Capitälen ruht ein weißes einsfaches Gesims, dessen mittlerer Theil der höchste ist, es konnte auch für einen eigens proportionirten Architrav gelten; von diesen geht ein Tonnengewölb über das ganze Theater, das wegen seiner ungehenern höhe und Breite einen herrlichen Effect macht. Da das Tonnengewölbe von den Coulissen nicht herüber lausen kann, so scheint es oben durch blane Borhänge verdeckt, auf dem hintergrunde aber erscheint es in seiner Bollkommenheit. Gleich wo das Gewölbe auf dem Gesimse ruht sind Basreliess angebracht. Das übrige ist mit einsachen Steinen gewölbt. Das Tonnenz gewölbe läust auf ein Kreisgebände aus, das sich wieder im Kreuze am Tonnengewölbe anschließt, wie die Art der neuern Kirchen ist; uur trägt diese Rundung auf ihrem Kranze keine

Anppel, sondern eine Galerie, über die man hinaus einen gestirnten Himmel sieht.

Schilderung einiger Personen des Krankfurter Theaters. Frauen.

Demoif. Woralek. Frauenzimmerliche Mittelgröße, wohlgebaut, etwas stark von Gliedern, jung, natürliche Bewegungen, mit den Armen gewisse Gesten die nicht übel wären, wenn sie nicht immer wieder kämen; ein zusammengefastes Gesicht, lebhafte schwarze Augen; ein lächelndes Verziehen des Mundes verstellt sie oft; eine schöne und gut ausgebildete Stimme, im Dialog zu schnell; daher sie die meisten Stellen überhudelt.

Mollen. Erste Liebhaberin in der Oper: Constanze, Pamina, die Müllerin.

Demois. Boudet. Weibliche Mittelgestalt; gutes lebhaftes Betragen, rasche Gebärden. Gewisse natürliche Nollen spielt sie gut, nur drücken ihre Mienen und Gesten zu oft Härte, Kälte, Stolz und Verachtung aus, wodurch sie unangenehm wird. Sie spricht deutlich und ist überhaupt eine energische Natur.

Rollen. Muntere, naive: Margarethe in den Hagestolzen. Einen Savoyarden.

Madame Aschenbrenner. Nicht gar groß, sonst gut gebaut; ein artiges Gesicht, schwarze Augen. In ihrer Declamation und Gebärden hat sie das weinerlich Angespannte was man sonst für pathetisch hielt. Sie tanzt gut; es hat aber diese Kunst keine günstige Wirkung auf sie gehabt, indem sie in Gang und Gebärden manierirt ist.

Rollen. Affectusse, sentimentale Liebhaberinnen; singt auch ein wenig. Cora in der Sonnenjungfrau. Ophelia in Hamlet.

Madame Bulla. Mittelgröße, etwas größer als Madame Aschenbrenner, gute Gesichtsbildung; ihre Action ein wenig zu ruhig, der Ton ihrer Stimme ein wenig zu hell und scharf.

Mollen. Edle Mütter, Frauen von Stande, heitere humoristische Mollen: Elvira in Molla's Tod. Die Frau in dem Chepaar aus der Provinz. Fräulein von Sachau in der Entführung.

Madame Bötticher. Etwas über Mittelgröße, wohls gebaut, mäßig stark, angenehme Bildung; sieht für ihre Carricaturrollen etwas zu gut aus.

Rollen. Carricaturen und was sich denen nähert: Oberhofmeisterin in Elise von Valberg. Frau Schmalheim. Frau Griesgram.

#### Männer.

Herr Prandt. Wohlgebaut, nicht angenehm gebildet, lebhafte schwarze Augen die er zu sehr rollt; sonore tiefe Stimme, gute Bewegungen.

Rollen. Helden. Würdige Alte: Rolla. Zaar. Seecapitän im Bruderzwist. Molai in den Tempelherren.

herr Schröder. Mittelgröße, wohlgestaltet, gute jugend= liche Gesichtsbildung, lebhafte Bewegung; singt baritono, im Dialog tiefe etwas schnarrende, heftige, rauhe Stimme.

Rollen. Erfte Liebhaber in der Oper: Don Juan.

Deserteur. Figurirende Rollen im Schauspiel. Fürst in Dienstpflicht. Philipp der Schöne in den Tempelherren.

\*

Herr Lux. Gedrängte gut gebildete Mittelgestalt; weiß seine Kleidung und Gebärden nach den Nollen zu motiviren, hat einen guten doch nicht recht vollklingenden Baß; spielt zu sehr nach dem Soufsteur.

Mollen. Erster Busso in der Oper. Im Schauspiel ähnliche Mollen: Den Bedienten des Capitans im Bruder= zwist. Den Amtmann in der Ausstener.

\*

Herr Schlegel. Wohlgebaut, hat aber bei aller Beweglichkeit etwas Steifes. Un der Bewegung seiner Beine sieht man, daß er ein Tänzer ist; singt als zweiter Baß noch gut genug. Es mag ihm an Seschmack und Gefühl sehlen, drum übertreibt er leicht.

Rollen. Zweite Buffo's auch z. B. Anider, fodann Saraftro, und den Geist in Don Juan.

\*

Herr Demmer. Sut gebaut, oberwärts etwas dicklicht, vorstehendes Sesicht, blond und blane Augen; hat was Meckerns des in der Stimme und einen leidlichen Humor.

Nollen. Erste Liebhaber in der Oper: Tamino. Infant. Carricatur=Rollen: Stöpsel in Armuth und Edelsinn. Posert im Spieler.

herr Schmidt. Hager, alt, schwächlich, übertreibt; man bemerkt an ihm weder Naturell noch Geschmack.

Rollen. Schwache, verliebte, humoristische Alte: von Sachan in der Entführung, Brandchen im Räuschchen.

herr Düpré. Ziemliche Größe, hager aber gut gebildet, starke Gesichtszüge; im Ganzen steif.

Mollen. Lannige Mollen, Halb = Carricaturen, Bose= wichter. Kerkermeister im Deserteur. Noffodei in den Tem= pelherren.

Herr Stenksch. Jugendlich wohlgebildet. Figur und Wefen sind nicht durchgearbeitet, Sprache und Gebärden haben keinen Fluß; im Ganzen ist er nicht unangenehm, aber er läßt den Zuschauer völlig kalt.

Rollen. Erste Liebhaber, junge Helden: Ludwig der Springer. Hamlet. Bruder des Mädchen von Marienburg.

herr Grüner. Von dessen Händeln mit der Königsderger Schauspieldirection im 3ten Stück des 2ten Bandes
des Hamburger Theaterjournals von 1797 viel erzählt wird,
spielte hier einige Gastrollen. Er hat Gewandtheit auf dem
Theater und eine leichte Cultur, ist aber nicht mehr jung
und hat kein günstiges Gesicht. Seine Sprache ist außerst
preußisch und auch sein Spiel (ich sah ihn als Sichel) hat
eine gewisse anmaßliche Gewandtheit; seine Stimme ist von
keiner Bedeutung.

Frantfurt, den 15. August 1797.

Ueber den eigentlichen Justand eines aufmerksam Reisfenden habe ich eigne Erfahrungen gemacht und eingesehen. worin sehr oft der Fehler der Reisebeschreibungen liegt. Man mag sich stellen wie man will, so sieht man auf der Reise die Sache nur von Einer Seite, und übereilt sich im Urtheil; dagegen sieht man aber auch die Sache von dieser Seite lebhaft

und bas Urtheil ift im gewiffen Ginne richtig. Ich babe mir daber Acten gemacht, worin ich alle Arten von öffent= liden Papieren die mir jest begegnen: Beitungen, Wochen= blatter, Predigtauszuge, Verordnungen, Komödienzettel, Preiscourante einheften laffe und fodann auch fowohl bas was ich febe und bemerke als auch mein augenblickliches Urtheil ein= ichalte. Ich ipreche nachher von diefen Dingen in Gefellichaft und bringe meine Meinung vor, ba ich benn bald febe, in wiefern ich gut unterrichtet bin, und in wiefern mein Urtheil mit dem Urtheil wohlunterrichteter Menschen übereintrifft. Sodann nehme ich die neue Erfahrung und Belehrung auch wieder zu den Acten, und fo giebt es Materialien, die mir fünftig als Geschichte bes Meugern und Innern intereffant genug bleiben muffen. Wenn ich bei meinen Vorfenntniffen und meiner Beiftesgeübtheit Luft behalte diefes Sandwerk eine Beile fortzusegen, jo fann ich eine große Maffe gufam= menbringen.

Ein vaar poetische Stoffe bin ich schon gewahr geworden, die ich in einem seinen Herzen ausbewahren werde, und dann kann man niemals im ersten Augenblick wissen, was sich aus der roben Erfahrung in der Folgezeit noch, als wahrer Gepalt aussondert.

Bei dem allem laugne ich nicht, daß mich mehrmals eine Sehnsucht nach dem Saalgrunde wieder angewandelt, und würde ich heute dabin versetzt, so würde ich gleich, ohne irgend einen Rückblick, etwa meinen Faust oder sonst ein poetisches Werk ansangen können.

Hier mochte ich mich nun an ein großes Stadtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen nicht mehr zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben; wenn mir nur dieses vom Schicksal nicht ganz versagt ist, denn ich fühle recht gut, daß meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung strebt und an allem keinen Genuß hat was diese hindert. Hätte ich nicht an meinem Hermann und Dorothea ein Beispiel, daß die modernen Gegenstände, in einem gewissen Sinne genommen, sich zum Epischen bequemten, so möchte ich von aller dieser empirischen Breite nichts mehr wissen.

Auf dem Theater, so wie ich auch wieder hier sehe, wäre in dem gegenwärtigen Augenblick manches zu thun, aber man müßte es leicht nehmen und in der Gozzischen Manier tracztiren; doch es ist in keinem Sinne der Mühe werth.

Meyer hat unsere Valladen sehr gut aufgenommen. Ich habe nun, weil ich von Weimar aus nach Stäfa wöchentlich Briefe an ihn schrieb, schon mehrere Briefe von ihm hier erhalten; es ist eine reine und treu fortschreitende Natur, unschäßbar in jedem Sinne. Ich will nur eilen ihn wieder persönlich habhaft zu werden, und ihn dann nicht wieder von mir lassen.

Frankfurt, ten 18. August 1797.

Ich besuchte gestern den Theatermaler, dessen Werke mich so sehr entzückt hatten, und fand einen kleinen, wohlgebilz deten, stillen, verständigen, bescheidenen Mann. Er ist in Mailand geboren, heißt Fuentes, und als ich ihm seine Arbeiten lobte, fagte er mir: er sen aus der Schule des Gonzaga, dem er, was er zu machen verstehe, zu verdaufen habe. Er ließ mich die Zeichnungen zu jenen Decorationen sehen die, wie man erwarten kann, sehr sicher und charakteristisch mit wenigen Federzügen gemacht und auf denen die Massen mit Tusche leicht angegeben sind. Er zeigte mir noch verschiedene Entwürse zu Decorationen die zunächst

gemalt werden sollen, worunter einer zu einem gemeinen Zimmer mir besonders wohlgedacht erschien. Er ließ mich auch die Veränderungen bemerken, die zwischen den Zeichnungen und den ausgeführten Decorationen zu Palmira sich fanden. Es ist eine Frende einen Künstler zu sehen der seiner Sache so gewiß ist, seine Kunst so genau kennt, so gut weiß was sie leisten und was sie wirken kann. Er entschuldigte verschiedenes das er an seinen Arbeiten selbst nicht billigte, durch die Forderungen des Poeten und des Schauspielers, die nicht immer mit den Gesehen der guten Decoration in Einstimmung zu bringen seven.

Bei Gelegenheit der Farbengebung, da bemerkt wurde, baß das Violette bei Nacht gran aussähe, sagte er: daß er deßhalb das Violette, um ein gewisses leuchtendes und durchssichtiges Gran hervorzubringen, anwende. Ferner, wie viel auf die Beleuchtung der Decorationen ankomme.

Es ward bemerkt welch eine große Praktik nöthig sen, um mit Sicherheit einer studirten Manier die Farben aufzusetzen, und es kam nicht ohne Lächeln zur Sprache, daß es Menschen gebe, die von einem Studium, wodurch man zur Gewisheit gelangt, so wenig Begriff haben, daß sie die schnelle und leichte Methode des Meisters für nichts achten; vielmehr den jenigen rühmen, der sich bei der Arbeit besinnt und andert und corrigirt. Man sieht die Freiheit des Meisters für Willskür und zufallige Arbeit an.

Franksurt, den 18. August 1797.

Wenn man Frankfurt durchwandert und die öffentlichen Anstalten sieht, so drängt sich einem der Gedanke auf: daß die Stadt in frühern Zeiten von Menschen musse regiert

gewesen senn, die feinen liberalen Begriff von öffentlicher Berwaltung, feine Luft an Ginrichtung zu befferer Bequemlichkeit des bürgerlichen Lebens gehabt, fondern die vielmehr nur fo nothdurftig hinregierten und alles gehen ließen wie es fonnte. Man hat aber bei dieser Betrachtung alle Ursache billig zu Wenn man bedenkt was das heißen will, bis nur die nächsten Bedürfniffe einer Bürgergemeinde, die fich in trüben Beiten zufällig zusammen findet, nach und nach befriedigt, bis für ihre Sicherheit geforgt, und bis ihr nur das Leben, indem sie sich zusammen findet und vermehrt, möglich und leiblich gemacht wird; fo sieht man daß die Vorgesetzten zu thun genug haben, um nur von einem Tag zum andern mit Rath und Wirkung auszulangen. Mißstände, wie das lieber= bauen der Säuser, die frummen Anlagen der Strafen, wo jeder nur fein Plätchen und feine Bequemlichkeit im Ange hatte, fallen in einem dunklen gewerbvollen Buftande nicht auf, und den duftern Buftand der Gemüther fann man an den duftern Kirchen und an den dunklen und traurigen Kloftern jener Zeit am besten erkennen. Das Gewerb ift fo ängstlich und emsig, daß es sich nicht nahe genng an einander drängen fann; der Krämer liebt die engen Straffen, als wenn er den Käufer mit handen greifen wollte. Go find alle die alten Stadte gebant, außer welche ganglich umgeschaffen worden.

Die großen alten öffentlichen Gebände sind Werke der Geistlichkeit und zengen von ihrem Einfluß und erhöhteren Sinn. Der Dom mit seinem Thurm ist ein großes Unternehmen; die übrigen Klöster, in Absicht auf den Raum den sie einschließen, sowohl als in Absicht auf ihre Gebände, sind bedeutende Werke und Besisthümer. Alles dieses ist durch den Geist einer dunklen Frömmigkeit und Wohlthätigkeit

Jusammengebracht und errichtet. Die Höse und ehemaligen Burgen der Adeligen nehmen auch einen großen Raum ein, und man sieht in den Gegenden wo diese geistlichen und weltzlichen Besitzungen stehen, wie sie anfangs gleichsam als Inseln dalagen und die Bürger sich nur nothdürftig dran herumbauten.

Die Fleischbänke sind das Häßlichste was vielleicht dieser Art sich in der Welt befindet; sie sind auf keine Weise zu verbessern, weil der Fleischer seine Waaren, so wie ein anderer Krämer, unten im Hause hat. Diese Häuser stehen auf einem Klumpen beisammen und sind mehr durch Gänge als Gäßchen getrennt.

Der Markt ist klein und muß sich durch die benachbarten Straßen bis auf den Nömerberg ausdehnen. Verlegung dese selben auf den Hirschgraben zur Meßzeit.

Das Rathhaus scheint früher ein großes Kaufhaus und Waarenlager gewesen zu seyn, wie es auch noch in seinen Gewölben sur die Messe einen dunkeln und dem Verkäuser sehlerhafter Waaren günstigen Ort gewährt.

Die Häuser baute man in frühern Zeiten, um Naum zu gewinnen, in jedem Stockwerke über. Doch sind die Straßen im Ganzen gut angelegt, welches aber wohl dem Zusall zuzuschreiben ist; denn sie gehen entweder mit dem Flusse parallel, oder es sind Straßen, welche diese durchkreuzen und nach dem Lande zu gehen. Um das Ganze lief halbemondförmig ein Wall und Graben, der nachher ausgefüllt wurde; doch auch in der neuen Stadt ist nichts Negelmäßiges und auf einander Passendes. Die Zeile geht krumm, nach der Nichtung des alten Grabens, und die großen Pläße der neuen Stadt ist man nur dem Unwerthe des Raums zu jener Zeit schuldig. Die Festungswerke hat die Nothwendigkeit hervorgebracht, und man kann sast sagen, daß die Mainbrücke

das einzige schöne und einer so großen Stadt murdige Monn= ment aus der frühern Zeit sen; auch ist die Hauptwache an= ständig gebaut und gut gelegen.

Es würde interessant seyn die Darstellung der verschies denen Spochen der Auftlärung, Aufsicht und Wirksamkeit in Absicht solcher öffentlichen Anstalten zu versuchen; die Geschichte der Wasserleitungen, Cloaken, des Pstasters mehr auseinander zu setzen, und auf die Zeit und vorzüglichen Meuschen, welche gewirkt, ausmerksam zu seyn.

Schon früher wurde festgesett, daß jemand der ein neues Haus baut, nur in dem ersten Stock überbauen dürse. Schon durch diesen Schritt war viel gewonnen. Mehrere schöne Häuser entstanden; das Auge gewöhnte sich nach und nach ans Senkrechte, und nunmehr sind viele hölzerne Häuser auch senkrecht aufgebaut. Was man aber den Gebäuden bis auf den neusten Zeitpunkt, und überhaupt manchem andern anssieht, ist: daß die Stadt niemals einen Verkehr mit Italien gehabt hat. Alles was Gutes dieser Art sich findet ist aus Frankreich hergenommen.

Eine Hauptepoche macht denn nun zulest das Schweizersche Hans auf der Zeile, das in einem ächten, soliden und großen italiänischen Style gebaut ist und vielleicht lange das einzige bleiben wird. Denn obgleich noch einige von dieser Art sind gebaut worden, so hatten doch die Baumeister nicht Talent genug mit dem ersten zu wetteisern, sondern sie verzsielen, indem sie nur nicht eben dasselbe machen wollten, auf falsche Wege, und wenn es so fortgeht, so ist der Geschmack, nachdem ein einziges Haus nach richtigen Grundsäßen ausgezstellt worden, schon wieder im Sinken.

Die beiden neuen reformirten Bethäuser sind in einem mittlern, nicht so strengen und ernsten, aber doch richtigen

und heitern Geschmack gebaut und, bis auf wenige Mißgriffe in Nebendingen, durchaus lobenswerth.

Die neuerbaute Lutherische Hauptkirche giebt leider viel zu denken. Sie ist als Gebäude nicht verwerflich, ob sie aleich im allermodernsten Sinne gebaut ift; allein da fein Plat in der Stadt weder wirklich noch denkbar ift, auf dem sie eigentlich stehen könnte und sollte, so hat man wohl den größten Kehler begangen, daß man zu einem folchen Plat eine folde Form wählte. Die Kirche follte von allen Seiten zu feben fenn, man follte sie in großer Entfernung umgehen können, und sie stickt zwischen Gebäuden die ihrer Natur und Kostbarkeit wegen unbeweglich sind und die man schwerlich wird abbrechen laffen. Sie verlangt um sich herum einen großen Raum und fteht an einem Orte wo der Raum äußerst fostbar ift. Um sie her ift das größte Bedräng und Bewegung der Meffe, und es ist nicht daran gedacht wie auch irgend nur ein Laden stattfinden konnte. Man wird alfo wenigstens in der Meggeit hölzerne Buden an fie hinan= schieben muffen, die vielleicht mit der Zeit unbeweglich werden, wie man an der Katharinenkirche noch sieht und chemals um den Münfter von Strafburg fab.

Nirgends wäre vielleicht ein schönerer Fall gewesen, in welchem man die Alten höchst zweckmäßig hätte nachahmen können, die, wenn sie einen Tempel mitten in ein lebhafztes Quartier seßen wollten, das Heiligthum durch eine Mauer vom Gemeinen absonderten, dem Gebäude einen würdigen Vorhof gaben und es nur von dieser Seite sehen ließen. Ein solcher Vorhof wäre hier möglich gewesen, dessen Kaum für die Kutschen, dessen Arkaden zur Vequemlichkeit der Fußzgänger und zugleich, im Fall der Messe, zum Ort des schönzsten Verkehrs gedient hätte.

Es wäre ein philanthropisches Unternehmen, das freilich in diesem Falle von keinem Nuken mehr seyn könnte, vielleicht aber bei künftigen Unternehmungen wirken würde, wenn man noch selbst jekt hinterdrein Plane und Nisse von dem was hätte geschehen sollen, darlegte; denn da eine öffenteliche Anstalt so viel Tadel ertragen muß: wie man es nicht hätte machen sollen, so ist es wenigstens billiger, wenn man zu zeigen übernimmt: wie man es anders hätte machen sollen: Doch ist vielleicht überhaupt keine Zeit mehr Kirchen und Paläste zu bauen, wenigstens würde ich in beiden Fällen immer rathen: die Gemeinden in anständige Bethäuser und die großen Familien in bequeme und heitere Stadt und Landhäuser zu theilen, und beides geschieht ja in unsern Tagen schon gewissermaßen von selbst.

Was die Bürgerhäuser betrifft, so würde ich überhaupt rathen: der italiänischen Manier nicht weiter zu folgen und felbst mit steinernen Gebäuden sparfamer zu fenn. Säufer deren erfter Stock von Steinen, bas übrige von Soly ift wie mehrere jest fehr anständig gebaut sind, halte ich in jedem Sinn für Frankfurt für die ichidlichften; fie find überhaupt trocener, die Zimmer werden größer und luftiger. Der Frankfurter, wie überhaupt der Nordländer, liebt viele Kenfter und heitere Stuben, die bei einer Kacade im höheren Beschmack nicht stattfinden können. Dann ift auch zu bedenken, daß ein steinernes, einem Palast abuliches kostbares haus nicht so leicht seinen Besitzer verandert, als ein anderes bas für mehr denn einen Bewohner eingerichtet ift. Der Frankfurter, bei dem alles Waare ift, follte fein hans niemals anders als Waare betrachten. Ich würde daher vielmehr rathen: auf die innere Einrichtung aufmerksam zu fenn, und hierin die Leipziger Bauart nachzuahmen, wo in einem Saufe

mehrere Familien wohnen können, ohne in dem mindesten Verhältniß zusammen zu stehen. Es ist aber sonderbar! noch jett bant der Mann, der bestimmt zum Vermiethen baut, in Absicht auf Anlegung der Treppen, der offenen Vorsäle u. s. w. noch eben so als jener, der vor Zeiten sein Haus, um es allein zu bewohnen, eingerichtet; und so muß z. V. der Miethmann eines Stockwerks, wenn er ausgeht, dasür sorgen, daß ein Halbdußend Thüren verschlossen werden. So mächtig ist die Gewohnheit und so selten das Artheil.

Die verschiedenen Epochen in denen öffentliche heitere Anstalten z. B. die Allee um die Stadt angelegt ward, und wie der öffentliche Geist mit dem Privatgeist sich verband, wodurch ganz allein ein ächtes städtisches Wesen hervorgebracht wird, wären näher zu betrachten. Die Erbauung des Schauspielhauses, die Pflasterung des Plates vor demselben, die Ausfüllung der Pferdeschwemme auf dem Nosmarkt, und vor allem das unschätzbare Unternehmen der neuen Straße an der Brücke wäre zu erwähnen, welches denen die es ausgaben, ansingen, beförderten und, gebe der Himmel! in seinem ganzen Umfange aussühren werden, zur bleibenden Ehre gezreichen wird.

In früheren Zeiten das Abtragen der alten Pforten nicht zu vergessen.

Ueber die Judengasse, das Aufbauen des abgebrannten Theils und ihre etwaige Erweiterung nach dem Graben zu wäre zu denken und darüber auch allenfalls ein Gedanke zu äußern.

Eines ist zwar nicht auffallend, jedoch einem aufmerkfamen Beobachter nicht verborgen, daß alles was öffentliche Austalt ist in diesem Augenblicke still steht, dagegen sich die Einzelnen unglaublich rühren und ihre Geschäfte fördern. Leider dentet diese Erscheinung auf ein Verhältniß das nicht mit Angen gesehen werden kann, auf die Sorge und Enge in welcher sich die Vorsteher des gemeinen Wesens befinz den: wie die durch den Krieg ihnen aufgewälzte Schuldenzlast getragen und mit der Zeit vermindert werden soll; indeß der Einzelne sich wenig um dieses allgemeine Uebel bekümzmert und nur seinen Privatvortheil lebhaft zu fördern bezmüht ist.

Die Hauptursache von den in früherer Zeit vernachlässige ten öffentlichen Anstalten ist wohl eben im Sinne der Unabe hängigkeit der einzelnen Gilden, Handwerke und dann weiter in fortdauernden Streitigkeiten und Anmaßungen der Klöster, Familien, Stiftungen u. s. w. zu suchen, ja in den von einer gewissen Seite lobenswürdigen Widerstrebungen der Bürgere schaft. Dadurch ward aber der Rath, er mochte sich betragen wie er wollte, immer gehindert, und indem man über Bestugnisse stritt, konnte ein gewisser liberaler Sinn des allges mein Vortheilhaften nicht stattsinden.

Es wäre vielleicht eine für die gegenwärtige Zeit intereffante Untersuchung, darzustellen: wie das Volk den Regenten, die nicht ganz absolut regieren, von jeher das Leben und Regiment sauer gemacht. Es wäre dieses keineswegs eine aristokratische Schrift, denn eben jeht leiden alle Vorsteher der Republiken an diesen Hindernissen.

Ich habe in diesen Tagen darüber nachgedacht wie spät sich ein Zug von Liberalität und Uebersicht eben über das städtische Wesen in Frankfurt manifestiren konnte.

Was wäre nicht eine Straße die vom Liebenfrauenberg auf die Zeile durchgegangen wäre, für eine Wohlthat fürs Publikum gewesen! Eine Sache, die in frühern Zeiten mit sehr geringen Kosten ja mit Vortheil abzuthun war.

Franksurt, den 19. August 1797.

Die französische Revolution und ihre Wirkung sieht man hier viel näher und unmittelbarer, weil sie so große und wichtige Folgen auch für diese Stadt gehabt hat, und weil man mit der Nation in so vielfacher Verbindung steht. Bei und sieht man Paris immer nur in einer Ferne, daß es wie ein blauer Verg aussieht, an dem das Auge wenig erkennt, dafür aber auch Imagination und Leidenschaft desto wirksamer seyn kann. Hier unterscheidet man schon die einzelnen Theile und Localfarben.

Von dem großen Spiel, das die Zeit her hier gefpielt worden, hört man überall reden. Es gehört diese Seuche mit unter die Begleiter des Kriegs, denn sie verbreitet sich am gewaltsamsten zu den Beiten, wenn großes Gluck und Unglud auf der allgemeinen Wagschale liegt; wenn die Glücks= guter ungewiß werden, wenn der Gang der öffentlichen Un= gelegenheiten schnellen Gewinnft und Verluft auch für Partienliers erwarten läßt. Es ift fast in allen Wirthshäusern gespielt worden, anger im Rothen Saufe. Die eine Bank bat für einen Monat, nur furs Bimmer, 70 Carolin bezahlt. Einige Banquiers haben Frühftnick und Albendeffen aufs anfrandigfte für die Pointeurs auftragen laffen. Jest da man nach und nach von Seiten bes Rathe diesem lebel zu fteuern fuct, denken die Liebhaber auf andere Auswege. Auf dem Sandhofe, auf deutschherrischem Grund und Boden, hat man eine koftbare Unftalt einer neuen Wirthschaft errichtet, die gestern mit 130 Converts eröffnet worden. Die Meubles find aus der Herzoglich Zweibrückischen Auction, fo wie bie gange Einrichtung überhaupt febr elegant fenn foll. Dabei ift alles zulett aufs Spielen angesehen.

Das Hauptinteresse sollte eigentlich gegenwärtig für die Frankfurter die Wiederbezahlung ihrer Ariegsschulden und

die einstweilige Verinteressirung derselben senn; da aber die Gefahr vorbei ift, haben wenige Luft thatig mitzuwirken. Der Nath ift hierüber in einer unangenehmen Lage: er und ber madere Theil der Bürger, der fein baares Geld, fein Silbergeschirr, seine Münzcabinette und was sonft noch des edlen Metalls vorräthig war, freiwillig hingab, hat nicht allein damals hierdurch und durch die persönlichen Leiden ber weggeführten Geifel die Stadt und den egoistischen flüch= tigen Theil der Reichen vertreten und gerettet; sondern ift auch gutmuthig genng gewesen, für die nicht Schupverwand= ten, als die Stifter, Klöfter und bentichen Orden u. f. w. die Contributionen in der Maffe mitzuerlegen. Da es nun zum Erfaß kommen foll, so eristirt weder ein Kuß, wornach, noch ein Mittel, wodurch man eine so große Summe, als zu dem Intereffe = und dem Amortisations = Konds nothig ift, beibringen könnte. Der bisherige Schahungsfuß ist schon für den ordinaren Buftand völlig unpaffend, geschweige für einen außerordentlichen Fall; jede Art von neuer Abgabe druckt irgend wohin, und unter den hundert und mehr Menschen die mitzusprechen haben, findet sich immer ein und der andere der die Last von feiner Seite wegwälzen will. Die Vorschläge des Naths find an das burgerliche Collegium qe= gangen; ich fürchte aber fehr, daß man nicht einig werden wird und daß, wenn man einig ware, der Reichshofrath doch wieder anders fentiren wurde. Indeffen bettelt man von Butwilligen Beitrage, die fünftig berechnet werden, und, wenn man bei erfolgender Repartition zu viel gegeben hat, verintereffirt werden follen, einstweilen zusammen, weil die Intereffen boch bezahlt werden muffen. Ich wünsche daß ich mich irre, aber ich fürchte, daß diese Angelegenheit so leicht nicht in Ordnung fommen wird.

Für einen Reisenden geziemt sich ein steptischer Realism; was noch idealistisch an mir ist wird in einem Schatullchen, wohlverschlossen, mitgeführt wie jenes Undinische Pygmäen-weibchen. Sie werden also von dieser Seite Geduld mit mir haben. Wahrscheinlich werde ich jenes Neisegeschichtchen auf der Neise zusammenschreiben können. Uebrigens will ich erst ein paar Monate abwarten. Denn obgleich in der Empirie fast alles einzeln unangenehm auf mich wirkt, so thut doch das Ganze sehr wohl, wenn man endlich zum Be-wußtseyn seiner eigenen Besonnenheit kommt.

Ich denke etwa in acht Tagen weiter zu gehen und mich bei dem herrlichen Wetter, das sich nun bald in den ächten mäßigen Zustand des Nachsommers setzen wird, durch die schöne Vergstraße, das wohlbebaute gute Schwaben nach der Schweiz zu begeben, um auch einen Theil dieses einzigen Landes mir wieder zu vergegenwärtigen.

Frankfurt, den 20. August 1797.

Die hiesige Stadt mit ihrer Beweglichkeit und den Schauspielen verschiedener Art, die sich täglich erneuern, so wie die mannichfaltige Gesellschaft, geben eine gar gute und angenehme Unterhaltung; ein Jeder hat zu erzählen wie es ihm in jenen gesährlichen und kritischen Tagen ergangen, wobei denn manche lustige und abenteuerliche Geschichten vorkommen. Am liebsten aber höre ich diejenigen Personen sprechen, die ihrer Geschäfte und Verhältnisse wegen vielen der Hauptpersonen des gegenwärtigen Ariegsdrama's näher gekommen, auch besonders mit den Franzosen mancherlei zu schaffen gehabt, und das Vetragen dieses sonderbaren Volkes von mehr als Einer Seite kennen gelernt haben.

Einige Details und Resultate verdienen aufgezeichnet zu werden.

Der Franzos ift nicht einen Angenblick ftill, er geht, schwäßt, springt, pfeift, singt und macht durchaus einen fol= den Larm, daß man in einer Stadt oder in einem Dorfe immer eine größere Angahl zu feben glaubt, als fich drinn befinden; anstatt daß der Desterreicher still, ruhig und ohne Menferung irgend einer Leidenschaft, gerade vor fich binlebt. Wenn man ihre Sprache nicht versteht, werden sie unwillig, sie scheinen diese Forderung an die ganze Welt zu machen; sie erlauben sich alsdann manches um sich selbst ihre Bedürfnisse zu verschaffen; weiß man aber mit ihnen zu reden und sie zu behandeln, so zeigen sie sich fogleich als bons enfans und fetien fehr felten Unart oder Brutalität fort. Dagegen erzählt man von ihnen manches Erpressungsgeschicht= den unter allerlei Vorwänden, wovon verschiedene luftig genug find. Go follen fie an einem Ort, wo Cavallerie gelegen, beim Abzuge verlangt haben, daß man ihnen den Mist bezahle. Als man sich bessen geweigert, fetten sie fo viel Wagen in Requisition als nothig waren, um diesen Mist nach Frankreich zu führen; da man sich denn natürlich entschloß lieber ihr erstes Verlangen zu befriedigen. einigen andern Orten behauptet man: der abreisende General laffe fich jederzeit bestehlen, um wegen Ersat des Berluftes noch zulest von dem Orte eine Auflage fordern zu Bei einer Mahlzeit sind ihre Forderungen fo bestimmt und umständlich, daß fogar die Zahnstocher nicht vergessen werden. Besonders ift jest der gemeine Mann, ob= gleich er genährt wird, fehr aufs Geld begierig, weil er feins erhalt, und er fucht baber auch von feiner Seite etwas mit Facon zu erpreffen und zu erfchleichen. Go halt g. E.

auf dem Wege nach den Bädern jeder ausgestellte Posten die Reisenden an, untersucht die Pässe und ersinnt alle ersdenklichen Schwierigkeiten, die man durch ein kleines Trinksgeld gar leicht hebt; man kommt aber auch, wenn man nur zeit verlieren und sich mit ihnen herum disputiren will, endlich ohne Geld durch. Als Einquartierung in der Stadt haben sie sowohl das erste als zweitemal gutes Lob, dagegen waren ihre Nequisitionen unendlich und oft lächerlich, da sie wie Kinder, oder wahre Naturmenschen, alles was sie sahen zu haben wünschten.

In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung und Thätigkeit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer
Soldaten und die lebhafte Nichtung aller nach Einem Zweck.
Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft
und verschlossen, gebieterisch gegen ihre Untergebnen und in
manchen Fällen hestig und grob gegen Landsleute und Fremde.
Sie haben den Duell für abgeschafft erklärt, weil eine Probe
der Tapferkeit, bei Leuten die so oft Gelegenheit hätten sie
abzulegen, auf eine solche Weise nicht nöthig sep. In Wiesbaden forderte ein Trierischer Officier einen französischen
General herans, dieser ließ ihn sogleich arretiren und über
die Gränze bringen.

Aus diesen wenigen Zügen läßt sich doch gleich übersehen, daß in Armeen von dieser Art eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Kraft wirken müsse, und daß eine solche Nation in mehr als Einem Sinne furchtbar sen.

Die Stadt kann von Glück sagen daß sie nicht wieder in ihre Hände gekommen ist, weil sonst der Nequisitionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen wäre. Die Dörfer in denen sie liegen werden alle ruinirt, jede Gemeinde ist verschuldet und in den Wochenblättern stehen

mehrere, welche Capitalien suchen; dadurch ist auch die Theurung in der Stadt sehr groß. Ich werde ehestens eine Liste der verschiedenen Preise überschicken. Ein Hase z. B. kostet 2 Gulden und ist doch für dieses Geld nicht einmal zu haben.

Frankfurt, ben 21. Aluguft 1797.

Es liegen drei Bataillons des Regiments Manfredini bier, unter denen sich, wie man an gar mancherlei Symptomen bemerken kann, fehr viel Recruten befinden. Die Leute find fast durchaus von einerlei Größe, eine fleine aber derbe und wohlgebaute Urt. Verwundersam ift die Gleichheit der Größe, aber noch mehr die Aehnlichkeit der Gefichter; es find, so viel ich weiß, Bohmen. Gie haben meift lang geschlitte fleine Augen, die etwas nach der ganzen Physiognomie guruck, aber nicht tief liegen; enggefaßte Stirnen, furze Nafen, die doch feine Stumpfnafen find, mit breiten, scharf eingeschnittenen Nasenflügeln; die Oberwange ift etwas ftark und nach der Seite ftebend, der Mund lang, die Mittellinie fast gang grad, die Lippen flach, bei Bielen hat der Mund einen verfiandig rubigen Ausdruck; die Sinterköpfe icheinen flein, wenigstens macht bas fleine und enge Casquet bas Ansehen. Sie find knapp und gut gekleidet, ein lebendiger grüner Busch von allerlei täglich frischem Laub auf dem Casquette giebt ein gutes Unfeben, wenn fie beifammen find. Sie machen die Sandgriffe, so weit ich sie auf der Parade gesehen, rafch und gut; am Deploviren und Marschiren allein fpurt man mitunter das Recrutenhafte. Uebrigens find fie fowohl einzeln als im Gangen ruhig und gefett.

Die Franzosen dagegen, die manchmal einzeln in der

Stadt erscheinen, sind gerade das Gegentheil. Wenn die Kleidung der Desterreicher bloß aus dem Nothwendigen und Nühlichen zusammengeseht ist, so ist die der Franzosen reich= lich, überstüssig, ja beinahe wunderlich und seltsam. Lange blaue Beinkleider sißen knapp am Fuße, an deren Seite un= zählige Knöpfe auf rothen Streisen sich zeigen; die Weste ist verschieden, der blaue lange Nock hat einen weißen, artigen Vorstoß; der große Hut, der in der Quere aufgeseht wird, ist mit sehr langen Lißen aufgeheftet, und entweder mit dem dreisarbigen Buschel oder mit einem brennend rothen Feder= busch geziert; ihr Gang und Vetragen ist sehr sicher und freimüthig, doch durchaus ernsthaft und gesaßt, wie es sich in einer fremden noch nicht ganz besreundeten Stadt geziemt. Unter deuen, die ich sah, waren keine kleinen, und eher große als mittelgroße.

Noch etwas von den Franzosen und ihrem Betragen. Frankfurt, ben 23. August 1797.

Als bei Enstine's Einfall der General Neuwinger die Thore von Sachsenhausen besetzen ließ, hatten die Truppen kaum ihre Tornister abgelegt, als sie sogleich ihre Angeln hervorrafften und die Fische aus dem Stadtgraben heraus= fischten.

In den Ortschaften, die sie noch jetzt besetzen, findet man unter den Officieren sehr verständige, mäßige und gessittete Leute, die Gemeinen aber haben nicht einen Augenblick Ruh', und sechten besonders sehr viel in den Scheunen. Sie haben bei ihren Compagnien und Regimentern Fechtmeister, und es kam vor kurzem darüber, welcher der beste Fechtmeister ser sey, unter seinen Schülern zu großen Mißhelligkeiten.

Es scheint im Kleinen wie im Großen: wenn der Franzose Ruhe nach Außen hat, so ist der häusliche Krieg unvermeidlich.

## Von Frankfurt nach Heidelberg.

Den 25. Aluguft 1797.

Bei neblichtem, bedecktem, aber angenehmem Wetter früh nach 7 Uhr von Frankfurt ab. Hinter der Warte war mir ein Kletterer merkwürdig, der mit Hülfe eines Strickes und zweier Eisen an den Schuhen auf die starken und hohen Buchen stieg. Auf der Chaussee von Sprenglingen bis Langen sindet sich viel Basalt, der sehr häusig in dieser flach erhobenen Gegend brechen muß; weiterhin sandiges, flaches Land, viel Feldbau, aber mager. Ich sah seit Neapel zum erstenmal wieder die Kinder auf der Straße die Pferde-Erermente in Körbchen sammeln.

um 12 in Darmstadt, wo wir in einer Viertelstunde erpedirt wurden. Auf der Chausse finden sich nun Steine des Grundgebirges: Sienite, Porphyre, Thonschiefer und andere Steinarten dieser Epoche. Darmstadt hat eine artige Lage vor dem Gebirge, und ist wahrscheinlich durch die Fortzsehung des Wegs aus der Bergstraße nach Franksurt in frühern Zeiten entstanden. In der Gegend von Fechen bach liegen sandige Hügel, gleichsam alte Dünen, gegen den Rhein vor, und hinterwärts gegen das Gebirg ist eine kleine Verztiesung wo sehr schöner Feldbau getrieben wird. Vis Zwinzgen berg bleibt der Melibosus sichtbar, und das schöne wohlgebaute Thal dauert fort. Die Weinberge sangen an sich über die Hügel bis an das Gebirge auszubreiten. In

der Gegend von Heppenheim ist man mit der Ernte wohl zufrieden. Zwei schöne Ochsen, die ich beim Postmeister sah, hatte er im Frühjahr für 23 Carolin gekauft, jest würden sie für 18 zu haben seyn. Die Kühe sind im Preise nicht gefallen. Wegen Pserdemangel suhren wir erst halb sechs von Heppenheim weiter. Beim Purpurlichte des Abends waren die Schatten, besonders auf dem grünen Grase, wundersam smaragdgrün. Man passirt zum erstenmal wieder ein Wasser von einiger Bedeutung, die Weschniß, die bei Gewittern sehr stark anschwillt. Schöne Lage von Weinheim. Abends halb zehn Uhr erreichten wir Heidelberg und kehrten, da der goldene Hecht besetzt war, in den drei Könisgen ein.

Beidelberg, den 26. August 4797.

Ich sah heidelberg an einem völlig klaren Morgen, ber durch eine augenehme Luft zugleich fühl und erquicklich war. Die Stadt in ihrer Lage und mit ihrer ganzen Umgebung hat, man darf sagen etwas Ideales, das man sich erft recht deutlich machen kann, wenn man mit der Landschaftsmalerei befannt ift, und wenn man weiß, was denkende Künstler aus der Natur genommen und in die Natur hineingelegt haben. Ich ging in Erinnerung früherer Zeiten über die schöne Brücke und am rechten Ufer des Neckars hinauf. Etwas weiter oben, wenn man zurücksieht, hat man die Stadt und die gange Lage in ihrem schönften Berhältniffe vor sich. Sie ist in der Länge auf einem schmalen Raum zwischen den Bergen und dem Fluffe gebauet, das obere Thor schließt sich unmittelbar an die Felsen an, an beren Ruß die Landstraße nach Neckargemund nur die nöthige Breite hat. Ueber dem Thore steht das alte verfallene

Schloß in feinen großen und ernften halbruinen. Den Weg hinauf bezeichnet, durch Baume und Buiche blidend, eine Strafe fleiner Saufer, die einen fehr angenehmen Unblick gewährt, indem man die Verbindung des alten Schloffes und der Stadt bewohnt und belebt fieht. Darunter zeigt sich die Masse einer wohlgebauten Kirche und so weiter die Stadt mit ihren Saufern und Thurmen, über die fich ein völlig bewachsener Berg erhebt, höher als der Schlofberg. indem er in großen Partieen den rothen Felsen, aus dem er besteht, sehen läßt. Wirft man den Blick auf den Kluß binaufwärts, fo fieht man einen großen Theil des Waffers zu Gunften einer Muhle, die gleich unter dem untern Thore liegt, zu einer schonen Fläche gestemmt, indessen der übrige Strom über abgerundete Granitbanke in diefer Jahres= zeit feicht dahin und nach der Brücke zufließt, welche, im ächten guten Sinne gebaut, dem Ganzen eine eble Würde verleiht, besonders in den Augen desjenigen, der sich noch der alten hölzernen Brücke erinnert. Die Statue des Rurfürsten, die hier mit doppeltem Rechte steht, so wie die Statue der Minerva von der andern Geite, wünscht man um einen Bogen weiter nach der Mitte gu, wo sie am Un= fang der horizontalen Brücke, um fo viel höher, sich viel beffer und freier in der Luft zeigen mürden. Allein bei näherer Betrachtung der Construction möchte sich finden, daß die starten Pfeiler, auf welchen die Statuen fteben, bier sur Kestigkeit der Brücke nothig sind; da denn die Schonheit wie billig der Nothwendigkeit weichen mußte.

Der Granit, der an dem Wege heraussteht, machte mir mit seinen Feldspathkrystallen einen angenehmen Eindruck. Wenn man diese Steinarten an so ganz entfernten Orten gekannt hat und wiederfindet, so geben sie uns eine erfreuliche Andentung des stillen und großen Verhältnisses der Grundlagen unserer bewohnten Welt gegen einander. Daß der Granit noch so ganz kurz an einer großen Plaine hervorspringt, und spätere Gebirgsarten im Nücken hat, ist ein Fall, der mehr vorkommt; besonders ist der von der Roßtrappe merkwürdig. Zwischen dem Brocken und den ebengenannten ungeheuern Granitselsen, die so weit vorliegen, sinden sich verschiedene Arten Porphyre, Kieselschieser n. s. w. Doch ich kehre vom rauhen Harz in diese heitere Gegend gern und geschwind zurück, und sehe durch diesen Granit eine schöne Straße geebnet; ich sehe hohe Mauern aufgesührt, um das Erdreich der untersten Weinberge zusammenzuhalten, die sich auf dieser rechten Seite des Flusses, den Verg hinauf, gegen die Sonne gekehrt, verbreiten.

Ich ging in die Stadt zurück, eine Freundin zu besuchen, und sodann zum Oberthore hinaus. Hier hat die Lage und Gegend keinen malerischen, aber einen sehr natürlich schönen Anblick. Gegenüber sieht man nun die hohen gutgebauten Weinberge, an deren Mauer man erst hinging, in
ihrer ganzen Ausdehnung. Die kleinen Häuser darin machen
mit ihren Lanben sehr artige Partieen, und es sind einige,
die als die schönsten malerischen Studien gelten könnten.
Die Sonne machte Licht und Schatten, so wie die Farben
dentlich; wenige Wolken stiegen auf.

Die Brücke zeigt sich von hier aus in einer Schönheit, wie vielleicht keine Brücke der Welt; durch die Bogen sieht man den Neckar nach den slachen Rheingegenden sließen, und über ihr die lichtblauen Gebirge jenseits des Rheins in der Ferne. An der rechten Seite schließt ein bewachsener Fels mit röthlichen Seiten, der sich mit der Region der Weinberge verbindet, die Aussicht.

Gegen Abend ging ich mit Demoiselle Delf nach der Plaine, zuerst an den Weinbergen hin, dann auf die große Chaussee herunter, bis dahin, wo man Rohrbach sehen kann. Hier wird die Lage von Heidelberg doppelt interessant, da man die wohlgebauten Weinberge im Rücken, die herrzliche fruchtbare Plaine bis gegen den Rhein, und dann die überrheinischen blauen Gebirge in ihrer ganzen Neihe vor sich sieht. Abends besuchten wir Fran von Cathcart, und ihre Tochter, zwei sehr gebildete und würdige Personen, die im Elsaß und Zweibrücken großen Verlust erlitten. Sie empfahl mir ihren Sohn, der gegenwärtig in Jena studirt.

Beitelberg, ten 26. Auguft 1797.

An der Table d'hote waren gute Bemerkungen zu machen; eine Gesellschaft österreichischer Officiere, theils von der Armee, theils von der Verpstegung, gewöhnliche Gäste, unterhielten sich heiter und in ihren verschiedenen Verhältznissen des Alters und der Grade ganz artig.

Sie lasen in einem Briefe, worin einem neuen Escadrons Chef von einem humoristischen Cameraden und Untergebenen zu seiner neuen Stelle Glück gewünscht wird; unter andern sehr leidlichen Vonmots war mir das eindrücklichste:

"Officiere und Gemeine gratuliren sich, endlich aus den Klauen der Demoiselle Rosine erlös't zu seyn." Andere brachten gelegentlich Eigenheiten und Unerträglichkeiten verschiedener Chefs aus eigener Erfahrung zur Sprache. Einer fand grüne Schabracken mit rothen Vorten bei seiner Escatoron und erklärte diese Farben für ganz abscheulich; er bestahl also in Gesolg dieses Geschmacks urtheils sogleich, daß man rothe Schabracken mit grünen Vorten auschaffen

folle. Eben so befahl er auch daß die Officiere Hald= und Hosen= Schnallen völlig überein tragen follten, und daß der Obrist alle Monate genan darnach zu sehen habe.

lleberhaupt bemerkte ich, daß sie fämmtlich sehr geschickt und sogar mit Geist und Verwegenheit, mit mehr oder weniger Geschmack, die richtige und komische Seite der Sachen auffanden; doch zuleht war das Sonderbare, daß ein einziges vernünstiges Wort die ganze Gesellschaft aus der Fassung brachte. Einer erzählte nämlich von dem Einschlagen eines Gewitters, und sagte bezüglich auf den alten Aberglauben: daß so ein Haus eben immer abbrenne. Einer von den Freunden, der, wie ich wohl nachher merkte, ein wenig in Naturwissenschaften gepfuscht haben mochte, versehte sogleich: "ja, wenn es nicht gelöscht wird!" worin er zwar ganz recht hatte, allein zugleich zu vielem Hin= und Widerreden Anlaß gab, bei dem der ganze Discurs in Consussion gerieth, unangenehm wurde und zuleht sich in ein allgemeines Stillschweizgen verlor.

Unter andern stizzirten sie auch einen Charakter, der wohl irgendwo zu brauchen wäre: Ein schweigender, allensfalls trocken humoristischer Mensch, der aber, wenn er erzählt und schwört, gewiß eine Lüge sagt, sie aber ohne Zweisel selbst glaubt.

Geschichten vom General W. und seinem Sohne, der im Elsaß zuerst zu plündern und zu veriren anfing. Ueberhaupt von der seltsamen Constitution der Armee: ein Wunsch des Gemeinen nach Krieg, des Officiers nach Frieden.

## Von Heidelberg über Heilbronn und Lud: wigsburg nach Stuttgart.

Sineheim, den 27. August 1797.

Aus Seidelberg um 6 Uhr, an einem fühlen und beitern Morgen. Der Weg geht am linken Ufer des Medars bin= aus zwischen Granitfelsen und Rugbaumen. Drüben liegt ein Stift und Svital sehr anmuthia. Rechts am Wege fteben fleine Saufer mit ihren Befigungen, die fich den Berg hinauf erstrecken. Ueber dem Waffer, am Ende ber Wein= bergshohe, die sich von Beidelberg heraufzieht, liegt Biegel= haufen. Es legen sich neue Gebirge und Thaler an; man fährt durch Schlierbach. Heber dem Waffer fieht man Sandsteinfelsen in horizontalen Lagen, dießseits am linken Ufer Frucht = und Wein = Bau. Man fahrt an Sandfteinfelfen vorbei; es zeigt sich über dem Waffer eine schone, fanft ab= laufende wohlgebaute Erdspike, um die der Neckar herum= fommt. Der Blid auf Nedar-Gemund ift fehr fcon, die Gegend erweitert sich und ift fruchtbar.

Neckar : Gemünd ist eine artige, reinliche Stadt. Das obere Thor ist neu und gut gebaut, ein scheinbarer Fallgatter schließt den obern Halbzirfel. Man hat hier den Neckar verlassen; man sindet Maulbeerbäume, dann neben einer geraden Chaussee durch ein sanstes nicht breites Thal, an beiden Seiten Feld =, Obst = und Garten = Bau; die gleichen Höhen sind an beiden Seiten mit Wald bedeckt; man sieht kein Wasser. Der Wald verliert sich, die Höhen werden mannichfaltiger; man sindet nur Fruchtbau, die Gegend sieht einer thuringischen ähnlich.

Wiesenbach, sanberes Dorf, alles mit Ziegeln gedeckt.

Die Männer tragen blane Röcke und mit gewirkten Blumen gezierte weiße Westen. Hier sließt wenig Wasser. Der haser war eben geschnitten und das Feld fast leer. Der Boden ist lehmig, der Weg geht bergauf, man sieht wenig Bänme, die Wege sind leidlich reparirt.

Maner, liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lusthanse. Die Weiber haben eine katholische nicht unangenehme Vildung; die Männer sind höslich, keine Spur von Rohheit; man bemerkt eher eine sittliche Stille. Hinter dem Orte findet man eine Allee von Kirschbäumen an der Chanssee, die durch feuchte Wiesen erhöht durchgeht; sie wird mit Kalkstein gebessert.

Meckesheim liegt artig an einem Kalksteinhügel, der mit Wein bebaut ist; es hat Wiesen und Feldbau.

Zukenhaufen, auf Lehmhügeln; guter Fruchtbau an der rechten Seite, links Wiesen und anmuthige waldige Hügel.

Foffenheim; von da geht eine schöne alte Pappelallee bis Sinsheim, wo wir ein Viertel nach 10 Uhr ankamen, und in den drei Königen einkehrten.

Sinsheim hat das Ansehen eines nach der kandesart heitern Landstädtchens. Das gut angelegte Pflaster ist nach dem Ariege nicht reparirt worden. Ich bemerkte eine Anstalt, die ich in dem sehr reinlichen Neckar=Gemünd auch schon, doch in einem sehr viel geringern Grade, gesehen hatte: daß nämlich Mist und Gassenkoth mehr oder weniger an die Hänser angedrückt war. Der Hauptweg in der Mitte, die Gossen an beiden Seiten, und die Pflasterwege vor den Häufern bleiben dadurch ziemlich rein. Der Bürger, der gelegentlich seinen Dung auf die Felder schaffen will, ist nicht durch eine allzu ängstliche Polizei gequält, und wenn er den Unrath

sich häufen läßt, so muß er ihn unter seinen-Fenstern dulden; das Publicum aber ist auf der Straße wenig oder gar nicht incommodirt.

Sinsheim hat schöne Wiesen und Felder, viel Kleebau, und die Stallsütterung ist hier allgemein. Sie haben auch von der Viehsenche viel gelitten, die noch in der Nachbarschaft grassirt. Die Gemeine hat das Necht, zusammen tausend Schase zu halten, welches mit einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet ist. Die Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sobald das Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Nindvieh drauf; die Schase uicht eher als bis es gefroren hat.

Es ist eine Administration hier, welche die ehemaligen Kirchgüter verwaltet, an denen Katholiken und Lutheraner in gewissen Proportionen Theil nehmen.

Ein Klafter Holz, 6 Fuß breit, 6 Fuß hoch, und die Scheite 4 Fuß lang, kostet bis ans Haus 18 fl., das Pfund Butter kostet gegenwärtig 30 Kreuzer, in Heidelberg 48 Kreuzer.

um 2 uhr von Sinsheim ab. Draußen links liegt ein artiges Kloster; eine alte schöne Pappelallee begleitet die Straße. Vorwärts und weiter rechts sieht man an einem schönen Wiesengrund Nohrbach und Steinfurt liegen, durch welche man nachher durchkommt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der Höhe aufhören, fangen Kirschbäume an, die aber traurig stehen. Der Feldban ist auf den Höhen und den sanften Gründen wie bisher; der Weg steigt auswarts. Die Kirschbäume zeigen sich schöner gewachsen. Flößfalt in schmalen horizontalen, sehr zerklüsteten Schichten. Ueber der Höhe gehen die Pappeln wieder an.

Rirchhard. Der Weg geht wieder auf= und absteigend.

Der horizontale Kalk dauert fort. Gerade Chanssen und schöner Fruchtbau bis

Fürfeld. Geringer Landort. Weiter dauern die Fruchtbanme fort. Auf dieser ganzen Fahrt sieht man wenig oder gar kein Wasser. Man erblickt nun die Verge des Neckarthals.

Kirchhausen liegt zwischen anmuthigen Gärten und Baumanlagen; dahinter ist eine schöne Aussicht nach den Gebirgen des Neckars; man kommt durch ein artiges Wäldschen und durch eine Pappelallee bis

Frankenbach. Die Kieshügel an der Chanssee erleichztern schr die Erhaltung derselben. Schöne Pappelallee bis Heilbronn, die hie und da wahrscheinlich vom Fuhrwerk im Kriege gelitten hat und deren baldige Necrutirung nach dem Frieden jeder Reisende zum Vergnügen seiner Nachfolger wünschen muß. Ueberhaupt sind von Heidelberg hierher die Chansseen meist mit mehr oder weniger Sorgsalt gebessert.

Abends um 6 Uhr erreichten wir Heilbronn und stiegen in der Sonne, einem schönen und, wenn er fertig seyn wird, bequemen Gasthofe ab.

Beilbronn, ten 25. August 1797.

Wenn man sich einen günstigen Vegriff von heilbronn machen will, so muß man um die Stadt gehen. Die Mauern und Gräben sind ein wichtiges Denkmal der vorigen Zeit. Die Gräben sind sehr tief und fast bis herauf gemauert, die Mauern hoch, und aus Quaderstücken gut gesugt und in den neuern Zeiten genau verstrichen. Die Steine waren als Kustica gehauen, doch sind die Vorsprünge jeht meistens verwittert. Das geringe Bedürsniß der alten Desension kann man hier recht sehen. Hier ist bloß auf Tiese und Höhe

gerechnet, die freilich kein Mensch leicht übersteigen wird; aber die Mauer geht in geraden Linien und die Thürme springen nicht einmal vor, so daß kein Theil der Mauer von der Seite vertheidigt ist. Man sieht recht, daß man das Sturmlausen bei der Anlage dieses großen Werks sür unsmöglich gehalten hat, denn jede Schießscharte vertheidigt eigentlich gerade aus nur sich selbst. Die Thürme sind vierzecht und hoch, unten an der Mauer her geht ein gemanerter bedeckter Weg. Die Thürme an den Thoren springen vor, und es sind daselbst die nöthigen Außenwerke angebracht; nirgends ist ein Versuch einer Besest und an dessen Trelsschart. Unterhalb des bedeckten Weges und an dessen Stelle sind an einigen Orten Baumschulen und andere Pflanzungen angelegt.

Eine schöne Allee führt um den größten Theil des Grabens: Sie besteht aus Linden und Castanien, die als Gewölbe gehauen und gezogen sind; die Gärten stoßen gleich daran als größere und kleinere Besihungen.

Die Stadt ist ihrer glücklichen Lage, ihrer schönen und struchtbaren Gegend nach, auf Garten=, Frucht= und Wein= Bau gegründet, und man sieht wie sie zu einer gewissen Zeit der Unruhe sich entschließen mußte, die sämmtlichen Bewoh= ner, sowohl die gewerbetreibenden als ackerbauenden, in ihre Mauern einzuschließen. Da sie ziemlich auf der Plaine liegt, sind ihre Straßen nicht ängstlich, aber meist alt mit über= hängenden Giebeln. Auf die Straße gehen große hölzerne Ninnen, die das Wasser über die Seitenwege, welche an den Häusern her größtentheils erhöht gepflastert sind, hinweg führen. Die Hauptstraßen sind meistens rein; aber die fleisneren, besonders nach den Mauern zu, scheinen hauptsächlich von Gärtnern und Ackerleuten bewohnt zu seyn. Die Straße

bient jedem fleinen Sausbefiger zum Mifthof; Ställe und Schenne, alles ift dort, jedoch nur flein und von jedem ein= zelnen Besitzer zusammengedrängt. Ein einziges großes steinernes Gebäude, zu Aufbewahrung der Frucht, bemerkte ich, das einen reichen Besitzer ankundigte. Man sieht nicht wie an andern Orten verschiedene Epochen der Bauart, beson= ders feine Aemulation, die folde Epochen mit sich führen. Ein einziges Gehände zeichnet sich aus, das durch die Bildfäule des Aesculaps und durch die Basreliefs von zwei Einhörnern sich als Apothefe ankundigt. Noch einige neue steinerne, aber gang schlichte häuser finden sich auch; bas übrige ist alles von altem Schlag, doch wird fich bas Gast= bans der Sonne durch einen Sprung, wenn es fertig ift, auszeichnen. Es ist gang von Stein und im guten, wenn schon nicht im besten Geschmack, ungefähr wie das Sarafinische auf dem Kornmarkt zu Frankfurt. Das Untergeschoß hat recht wohnbare Mezzaninen, darüber folgen noch zwei Geschoffe. Die Zimmer, fo weit sie fertig, find geschmachvoll und fehr artig mit frangösischem Papier ausgeschmückt.

Was öffentliche Gemeindeanstalten betrifft, so scheint man in einer sehr frühen Zeit mit Mäßigkeit darauf bedacht gewesen zu seyn. Die alten Kirchen sind nicht groß, von außen eins sach und ohne Zierrath. Der Markt mäßig, das Nathhaus nicht groß, aber schicklich. Die Fleischbänke, ein uraltes, ringsum frei auf Säulen stehendes, mit einer hölzernen Decke bedecktes Gebäude. Sie sind wenigstens viel löblicher als die Frankfurter, scheinen aber für die gegenwärtige Zeit zu klein, oder aus sonst einer Ursache verlassen. Ich sand wenig Fleischer darin; hingegen haben die Mekger an ihren in der Stadt zerstreuten Hausern ihre Waare aufgelegt und ausgehängt; ein böser und unreinlicher Mißbrauch. Das

weiße Brod ist hier sehr schön. Männer und Franenzimmer gehen ordentlich, aber nicht sehr modisch gekleidet. Es werz den keine Juden hier gelitten. Eine Beschreibung oder Plankonnte ich von Heilbronn nicht erhalten.

Was ich aus dem Erzählten und andern Spmptomen durch das bloge Anschauen schliegen fann, ift: daß die Stadt durch den Grund und Boden, den fie besitt, mehr als durch etwas Anderes wohlhabend ift; daß die Glücksguter ziemlich gleich ausgetheilt find; daß jeder still in seinem Einzelnen vor sich hinlebt, ohne gerade viel auf seine Umgebungen und aufs Meußere verwenden zu wollen; daß die Stadt übrigens eine gute Bewerbenahrung, aber feinen anfehnlichen handel hat; daß sie auf gemeine burgerliche Gleich= heit fundirt ift; daß weder Geistlichkeit noch Edellente in frühern Zeiten großen Suß in der Stadt gefaßt hatten; daß das öffentliche Wesen in frühern Zeiten reich und mächtig mar, und daß es bis jest noch an einer guten mäßigen Ver= waltung nicht fehlen mag. Der Umftand, daß der neuerbante Gafthof auf einmal über alle Stufen der Architektur megsprang, mag ein Zeugniß fenn, wie viel die Bürgerclaffe in diefen Zeiten gewonnen bat.

Die Menschen sind durchaus höflich und zeigen in ihrem Betragen eine gute, natürliche, stille, bürgerliche Denkart.

Die Mägde sind meift schöne stark und fein gebildete Mädchen und geben einen Begriff von der Bildung des Landzvolks; sie gehen aber meistentheils schmukig, weil sie mit zu dem Feldbau der Familien gebraucht werden.

Der Neckar ist oberhalb und unterhalb der Stadt zum Behufe verschiedener Mühlen durch Wehre gedämmt; die Schifffahrt von unten herauf geht also nur bis hierher, wo ausgeladen werden muß; man lädt oberhalb wieder ein und

kann bis Kannstadt fahren. Diese Schiffe tragen bei hohem Wasser ungefähr 800 Centner, auch wird hier viel ausgeladen und weiter ins Land hinein zur Achse transportirt.

Vor dem Thor steht ein großes Gebäude, das ehemals ein Waisenhaus war; die Waisen sind aber gegenwärtig nach den befannten Beispielen auf Dörfer vertheilt.

Das Wirthshausgebäude ist von einem Zweibrücker Baumeister, der sich in Paris aufgehalten, gebaut, und von ihm sowohl das Ganze als das Einzelne angegeben. Daß die Handwerfer ihn nicht völlig secundirten, sieht man am Einzelnen.

Un den Fensterscheiben fand ich eine Sonderbarkeit. Es sind länglich viereckte Tafeln, die in der Quere stehen und unten eingebogen sind, so daß man von dem Fenster und dem Rahmen etwas abnehmen müßte. Der Hausherr sagte mir nur, daß der Glaser sich nach den Tafeln habe richten müssen; er glaubt daß sie sich, wenn sie noch biegsam sind, so werfen. Ich fann auch nichts Zweckmäßiges darin sinden. Uebrigens ist es Lohrer Glas.

An der Wirthstafel speis'te außer der Hansfamilie noch der Oberamtmann von Möckmühl und die Seinen.

Abends um 6 Uhr fuhr ich mit dem Bruder des Wirths auf den Wartberg. Es ist, weil Heilbronn in der Tiefe liegt, eigentlich die Warte und dient anstatt eines Hauptzthurms. Die wesentliche Einrichtung oben aber ist eine Glocke, wodurch den Ackerleuten und besonders Weingärtnern ihre Feierstunde angefündigt wird. Der Thurm liegt ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt auf einer mit buschigem Holz oben bewachsenen Höhe, an deren Fuß Weinberge sich hinunterziehen. In der Nähe des Thurmes sieht ein artiges

Gebäude mit einem großen Saale und einigen Nebenzimmern, wo die Woche einigemal getanzt wird. Wir fanden eben die Sonne als eine blutrothe Scheibe in einem wahren Scirocco: Duft rechts von Wimpfen untergehen. Der Neckar schlängelt sich ruhig durch die Gegend, die von beiden Seiten des Flusses sauft aufsteigt. Heilbronn liegt am Flusse und das Erdzreich erhöht sich nach und nach bis gegen die Hügel in Norzben und Nord-Osten. Alles was man übersieht ist fruchtbar; das Nächste sind Weinberge, und die Stadt selbst liegt in einer großen grünen Masse von Gärten. Der Anblick erweckt das Gefühl von einem ruhigen, breiten, hinreichenden Genuß. Es sollen 12,000 Morgen Weinberge um die Stadt liegen; die Gärten sind sehr theuer, so daß wohl 1500 fl. für einen Morgen gegeben werden.

Ich hatte sehr schönes Nieh gesehen und fragte darnach. Man sagte mir, daß vor dem Kriege 3000 Stück in der Stadt gewesen, die man aber aus Sorge vor der Niehseuche nach und nach abgeschafft und erst wieder herbeischaffen werde; eine Kuh könne immer 12 bis 18 Carolin kosten und werth seyn; viele halten sie auf Stallfütterung; geringe Leute haben Gelegenheit sie auf die Weide zu schicken, wozu die Gemeinde schöne Wiesen besißt.

Ich fragte nach dem Bauwesen. Der Stadtrath hat es vor dem Krieg sehr zu befördern gesucht; besonders wird der Bürgermeister gerühmt, der schöne Kenntnisse besessen und sich dieses Theils sehr angenommen. Vor dem Kriege hat man von Seiten der Stadt demjenigen, der nach Vorschrift von Stein baute, die Steine umsonst angesahren und ihm leicht verzinslichen Vorschuß gegeben. Was diese Vorsorge gestuchtet und warum sich die Vaulust nicht mehr ausgesbreitet, verdient einer nähern Untersuchung.

Die Obrigkeit besteht aus lauter Protestanten und Stuzdirten. Sie scheint sehr gut Haus zu halten, denn sie hat die bisherigen Kriegslasten ohne Ausborgung oder neue Auflagen bestritten. Einer Contribution der Franzosen ist sie glücklich entgangen. Sie war auf 140,000 Gulden angesetzt, die auch schon parat lagen. Jeht werden alle Vorspanne, welche die Desterreicher verlangen, aus dem Aerarium bezahlt und die Bürger verdienen dabei. Das beste Zeichen einer guten Wirthschaft ist, daß die Stadt sortsährt Grundstücke zu kaufen, besonders von fremden Besitzern in der Nachbarsschaft. Hätten die Reichsstädte in früherer Zeit diesen großen Grundsah von den Klöstern gelernt, so hätten sie sich sehr erweitern und zum Theil manchen Verdruß ersparen können, wenn sie fremde Besitzer mitunter in ihr Territorium einskaufen ließen.

Die Stadt hat eine Schneidemühle mit dem Rechte, allein Banholz und Bretter zu verkaufen. Diese Besugnisse sind auf dreißig Jahre verpachtet. Der Einwohner kann zwar von einem vorbeifahrenden Flößer auch kaufen, muß aber dem Monopolisten einen Baßen vom Gulden abgeben, so wie der Flößer diesem auch eine Abgabe bezahlen muß.

Da nun der Pachter, indem er Holz im Großen kauft und selbst slößt, das Holz so wohlseil als der Flößer geben kann, so kann er sich einen guten Vortheil machen. Dagegen wird er, wenn er es zu hoch treiben wollte, wieder durch die Concurrenz des Flößers balancirt. Unter diesen Umstänzden scheint also nicht, wie ich anfangs glaubte, diese Art von bedingtem Alleinhandel dem Bauen hinderlich zu seyn.

Was die Abgaben betrifft, so sollen die Grundstücke sehr gering, das baare Vermögen hingegen und die Capitalien hoch belegt senn. Bei Erzählung von der Warte habe ich einer artigen alten Einrichtung zu erwähnen verzessen. Oben auf dem Thurm steht ein hohler mit Kupferblech beschlagener, großer Knopf, der zwölf bis sechzehn Personen zur Noth sassen könnte. Diesen konnte man ehemals mannshoch in die Höhe winden und eben so unmittelbar wieder auf das Dach herablassen. So lange der Knopf in der Höhe stand, mußten die Arbeiter ihr Tagewerk verrichten; sobald er niedergelassen ward, war Mittagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe wegen konnte man ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen war zuverlässiger als das Zeichen der Glocke, das doch verzhört werden kann. Schade daß dieses Denkmal alter Sinnslichkeit außer Gebrauch gekommen ist.

In dem Hinfahren sah ich auch Weinsberg liegen, nach dem man wohl wie Bürger thut, fragen muß, da es sehr zwischen Hügel hineingedrückt ist, am Fuße des Verges, auf dem das, durch Frauentrene berühmte, jeht zerstörte Schloß liegt, dessen Ruinen ich denn auch, wie billig, bez grüßt habe. Auch hier ist man mit der Ernte sehr zufrieden.

Sie kam, wie überall, sehr lebhast hinter einander, so daß die Wintersrüchte zugleich mit den Sommersrüchten reis wurden. Der Feldbau ist auch hier in drei Jahresabtheiz lungen eingetheilt, obgleich kein Feld brach liegt, sondern im dritten Jahre mit Hafer bestellt wird. Außerdem benußt ein jeder, insofern er es mit der Düngung zwingen kann, seinen Boden in der Zwischenzeit, wie es augeht, z. B. mit Sommerrüben.

Lutwigsburg, ten 29. August 1797.

Von Heilbronn gegen 5 Uhr, vor Sonnenaufgang fort. Der Weg führt erft durch schöne Gärtnerei, verläßt dann die

Allee und man kommt auf die alte Ludwigsburger Straße. Nebel bezeichneten den Gang des Neckars. Böckingen lag rechts im Nebel des Neckarthales, links auf der Fläche sah man Feldban. Man kommt durch Sontheim, das deutscherisch ist und sieht in der Ebene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit, bald Wein, bald Feldban. Wir fuhren quer durch den obern Theil eines artigen Wiesenthals an dem weiter unten Schloß und Dorf Thalheim liegt. Hier wird der horizontale Kalksein wieder angetroffen.

Lauffen hat eine artige Lage, theils auf der Höhe, theils am Wasser. Die Weinberge sind wieder häusig und der Boden ist so gut, daß sie nach der Ernte noch türkisch Korn gesäet hatten, das grün abgehanen und versüttert wird. Durch eine schöne Allee von Obstbäumen fahrend sahen wir bald den Neckar wieder und kamen durch Kirchheim, genannt am Neckar. Wir ließen den Fluß links im Rücken, der zwischen engern Hügeln durch geht, aber hie und do an den ausspringenden Winkelu schöne slache Rücken läßt zum Frucht = und Wein = Ban.

Halb 7 Uhr kamen wir nach Besigheim wo wir ein wenig fütterten. Die Enz und der Neckar sließen hier zusammen, und die horizontalen Kalkselsen, mit Manerwerk artig zu Terrassen verbunden und mit Wein bepflanzt, geswähren einen erfreulichen Anblick. Brücke über die Enz. Hinter Bietigheim suhren wir an mächtigen Kalklagern vorbei, durch eine schöne Allee von Fruchtbäumen. Man sah ferne und nahe Wäldchen durch Alleen verbunden, und hatte den Asperg und bald Ludwigsburg vor Augen, wo wir, da der Tag sehr heiß war, bis gegen Abend verweilten.

\*

Das bekannte geräumige Schloß in Ludwigsburg ist sehr wohnbar, aber sowohl das alte als das neue in verhältnismäßig

bösem Geschmack ausgeziert und' meublirt. Im neuen gestielen mir die egalen Parquets von eichenem Holze, die sich sehr gut gehalten hatten. Wahrscheinlich waren sie nicht gestissen, weil die Etage an den Garten stöft und nur wenig über ihn erhoben ist. Auf einer Galerie waren alte schlichte Gemälde von venetianischen Lustbarkeiten, worunter auch die berühmte Brückenschlacht von Pisa. Diese Vilder, besonders dieß eine, ob es gleich gar kein Kunstverdienst hat, ist dens noch sehr merkwürdig; denn man sieht, wie der unsinnisste Streich zum Spaß der ganzen Welt gereicht, die alle Valcone süllt und mit Jujauchzen, Schunpftuchwinken und sonstigem Unstheil lebhaft ergößt ist. Das Vild ist nicht übel, zwar nach Art der Dußendbilder, fabrikmäßig, aber doch charakteristisch gemalt.

Das große Operntheater ist ein merkwürdiges Gebäude aus Holz und leichten Brettern zusammengeschlagen und zeugt von dem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gäste würdig und bequem unterhalten wollte. Das Theater ist 18 Schritte breit auch ungeheuer hoch, indem das Haus vier Logen enthält. In seiner möglichen Länge hat es 76 Schritt. Das Prosenium und das Orchester ist sehr groß, das Parterre dagegen sehr klein, man konnte überall gut sehen und höchst wahrscheinlich auch gut hören. Gegenwärtig ist es seit der Anwesenheit des Großsürsten zu einem Tanzsaale einzgerichtet.

Von Ludwigsburg um 5 Uhr abgefahren. Herrliche Allee, vom Schloßweg an der langen Straße des Orts hin. Jede Seite der Allee vor dem Ort ist mit einer doppelten Reihe Bäume besetzt; links sieht man die Neckargebirge. Man kommt nach Kornwestheim; von da stehen Fruchtbäume an der Chausse, die aufangs vertieft liegt, so daß die Ausesicht wenig Abwechselung gewährt. Die Solitude sieht man

in der Ferne. Herrlicher Fruchtbau. Der Weg geht über manche Hugel; ein Kalksteinbruch, zum Behuf der Chaussee, liegt ganz nahe an der Straße.

Nach Zuffenhausen hinabsahrend, sahen wir Feuersbach rechts in einem schönen Wiesengrunde. Ein Bauer der eine Querpfeise auf dem Jahrmarkt gekauft hatte, spielte darauf im nach Hause Gehen; fast das einzige Zeichen von Fröhlichkeit das uns auf dem Wege begegnet war. Nach Sonnenuntergang sah man Stuttgart. Seine Lage, in einem Kreise von sauften Gebirgen, machte in dieser Tageszeit einen ernsten Eindruck.

Stuttgart, ten 30. August 1797.

Ich machte meine erfte gewöhnliche Tour um 6 Uhr früh allein, und recognoscirte die Stadt mit ihren Umgebungen. Eine Seite hat eine Befestigung nach der heilbronner Art, nur nicht so stattlich; die Gräben sind auch in Weinberge und Gartenpflanzungen verwandelt. Bald nachher findet man die schönsten Alleen von mehrern Baumreihen und ganz beschattete Plätze. Zwischen diesen und einer Art von Vor= stadt liegt eine schone Wiese. Durch die Vorstadt kommt man bald auf den Plat vor das Schloß oder vielmehr vor die Schlösser. Der Plat ist seit der Anwesenheit des Groß= fürsten schön planirt, und die theils auf Masen, in großen regelmäßigen Partien, theils als Alleen gepflanzten Caftanien= bäume sind fehr gut gediehen. Das Schloß felbst ist von dem Geschmack der Hälfte dieses Jahrhunderts, das Ganze aber anständig frei und breit. Das alte Schloß ware jest faum zu einer Theaterdecoration gut. Die alte Stadt gleicht Frankfurt in ihren alten Theilen; sie liegt in der Tiefe nach dem kleinen Wasser zu. Die neue Stadt ist in entschiedenen Richtungen meist geradlinig und rechtwinkelig gebaut, ohne Aengstlichkeit in der Ausführung. Man sieht Häuser mit mehr oder weniger Neberhängen, ganz perpendiculär, von verschiedener Art und Größe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Geseh und doch nach einer gewissen bürgerlichen Wilkfür gemacht wird.

Nachdem ich mich umgekleidet, besuchte ich nach 10 Uhr Herrn Handelsmann Rapp, und fand an ihm einen wohle unterrichteten verständigen Kunstfreund. Er zeigte mir eine schöne Landschaft von Both, er selbst zeichnet als Liebhaber landschaftliche Gegenstände recht glücklich.

Wir besuchten Professor Dannecker in seinem Studium im Schloffe, und fanden bei ihm einen hektor der den Paris schilt, ein etwas über Lebensgröße in Gpps ausgeführtes Modell, so wie auch eine ruhende nachte weibliche Figur im Charafter der sehnsuchtsvollen Sappho, in Gups fertig, und in Marmor angefangen; deßgleichen eine fleine trauernd sibende Kignr zu einem Zimmer = Monnment. Ich fah ferner bei ihm das Ippsmodell eines Kopfes, vom gegenwärtigen Herzog, der besonders in Marmor febr gut gelungen senn foll, so wie auch seine eigne Bufte, die ohne lebertreibung geistreich und lebhaft ist. Was mich aber besonders frappirte, war der Original = Ausguß von Schiller's Bufte, der eine folche Wahrheit und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erstannen erregt. Ich fab noch fleine Modelle bei ihm, recht artig gedacht und angegeben, nur leidet er daran, woran wir Modernen alle leiden, an der Wahl des Gegenstandes. Diese Materie, die wir bisher so oft und zulest wieder bei Gelegenheit der Abhandlung über den Laokoon besprochen haben, erscheint mir immer in ihrer höbern Wichtigkeit.

Mann werden wir armen Künstler dieser letten Zeiten uns zu diesem Hauptbegriff erheben können!

Auch sah ich eine Vase bei ihm, aus graugestreistem Alabaster, von Isopi, von dem uns Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber über alle Veschreibung und niemand kann sich ohne Anschauung einen Begriff von dieser Vollkommenheit der Arbeit machen. Der Stein, was seine Farbe betrifft, ist nicht günstig, aber seiner Materie nach desto mehr. Da er sich leichter behandeln läßt als der Marmor, so werden hier Dinge möglich, wozu sich der Marmor nicht darbieten würde. Wenn Cellini, wie sich glauben läßt, seine Blätter und Zierrathen in Gold und Silber eben so gedacht und vollendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er selbst mit Entzücken von seiner Arbeit spricht.

Man fängt an, den Theil des Schlosses, der unter Herzog Carl eben als er geendigt war, abbrannte, wieder auszubauen, und man ist eben mit den Gesimsen und Decken beschäftigt. Isopi modellirt die Theile, die alsdann von ansdern Stuccatoren ausgegossen und eingesetzt werden. Seine Verzierungen sind sehr geistreich und geschmackvoll; er hat eine besondere Liebhaberei zu Vögeln, die er sehr gut mosdellirt und mit andern Zierrathen angenehm zusammenstellt. Die Composition des Ganzen hat etwas Originelles und Leichtes.

In Herrn Prosessor Scheffauer's Werkstatt fand ich eine schlasende Venus mit einem Amor, der sie ausdeckt, von weißem Marmor, wohlgearbeitet und gelegt; nur wollte der Arm, den sie rückwärts unter den Kopf gebracht hatte, gerade an der Stelle der Hauptansicht keine gute Wirkung thun. Einige Basreliefs antiken Inhalts, ferner die Moedelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jekigen

Herzog auf die, durch Gebete des Volks und der Familie, wieder erlangte Genesung des Fürsten aufrichten läßt. Der Obelisk steht schon auf dem Schlosplaße, mit den Gypsmozdellen geziert.

In Abwesenheit des Professor hetsch ließ und seine Gattin feinen Arbeitsfaal feben; fein Familienbild in gangen lebensgroßen Kiguren hat viel Verdienst, besonders ift seine eigene höchst wahr und natürlich. Es ist in Rom gemalt. Seine Portraite sind fehr gut und lebhaft, und sollen fehr ähnlich fenn. Er hat ein historisches Bild vor, aus der Messiade, da Maria sich mit Porcia, der Frau des Pilatus, von der Glückseligkeit des ewigen Lebens unterhält und fie davon überzengt. Was läßt sich über die Wahl eines folchen Gegenstandes fagen? und mas fann ein fcones Beficht aus= brücken das die Entzückung des himmels vorausfühlen foll? Ueberdieß hat er zu dem Ropf der Porcia zwei Studien nach der Natur gemacht, das eine nach einer Römerin, einer geist= und gefühlvollen herrlichen Brünette, und bas andere nach einer blonden guten weichen Deutschen. Der Ausdruck von beiden Gesichtern ift, wie sich's versteht, nichts weniger als überirdisch, und wenn fo ein Bild auch gemacht werden fönnte, so dürften feine individuellen Büge darin erscheinen. Indessen möchte man den Kopf der Mömerin immer vor Angen haben. Es hat mich fo ein erzdeutscher Ginfall gang verdrießlich gemacht. Daß doch der gute bildende Rünftler mit dem Poeten wetteifern will, da er doch eigentlich durch das mas er allein machen kann und zu machen hatte, den Dichter zur Verzweiflung bringen fonnte!

Professor Müller'n fand ich an dem Graffischen Portrait, das Graff selbst gemalt hat. Der Kopf ist ganz vortrefflich, das künstlerische Auge hat den höchsten Glanz; nur

will mir die Stellung, da er über einen Stuhlrucken sich berüber lehnt, nicht gefallen, um so weniger da dieser Rücken durchbrochen ift und das Bild also unten durchlöchert erscheint. Das Rupfer ift übrigens auf dem Wege gleichfalls fehr voll= Sodann ist er an Auch einem Tod fommen zu werden. eines Generals beschäftigt, und zwar eines amerikanischen, eines jungen Mannes der bei Bunkershill blieb. Das Bemalde ift von einem Amerikaner Trumbul und hat Vorzüge des Künftlers und Fehler des Liebhabers. Die Vorzüge find: febr charafteristische und vortrefflich todirte Portrait= gesichter; die Fehler: Disproportionen der Körper unter ein= ander und ihrer Theile. Componirt ift es, verhältnismäßig sum Gegenstande, recht gut, und für ein Bild auf dem fo viele rothe Uniformen erscheinen muffen, gang verständig ge= färbt; doch macht es im ersten Anblick immer eine grelle Wirfung, bis man sich mit ihm wegen seiner Verdienste ver-Das Rupfer thut im Ganzen fehr gut und ift in föhnt. feinen Theilen vortrefflich gestochen. Ich sah auch das bewun= dernswürdige Aupfer des letten Königs von Frankreich, in einem vorzüglichen Abdruck aufgestellt.

Gegen Abend besuchten wir Herrn Consistorialrath Ruoff, welcher eine treffliche Sammlung von Zeichnungen und Aupfern besitzt, wovon ein Theil zur Freude und Bequemlichkeit der Liebhaber unter Glas aufgehängt ist. Sodann gingen wir in Napp's Garten, und ich hatte abermals das Vergnügen, mich an den verständigen und wohlgefühlten Urtheilen dieses Mannes über manche Gegenstände der Kunst, so wie über Dannecker's Lebhaftigkeit zu erfreuen.

Stuttgart , ben 51. Auguft 1797.

Ueber das was ich gestern gesehen, wären noch manche Bemerkungen zu machen. Besonders traurig für die Banskunst war die Betrachtung: was Herzog Carl bei seinem Streben nach einer gewissen Größe hätte hinstellen können, wenn ihm der wahre Sinn dieser Kunst aufgegangen und er so glücklich gewesen wäre tüchtige Künstler zu seinen Anlagen zu sinden. Allein man sieht wohl: er hatte nur eine gewisse vornehme Prachtrichtung, ohne Geschmack, und in seiner frühern Zeit war die Baukunst in Frankreich, woher er seine Muster nahm, selbst verfallen. Ich bin gegenwärtig voll Verlangen Hohenheim zu sehen.

Nach allem diesem muß ich noch sagen: daß ich unterweges auf ein poetisches Genre gefallen bin, in welchem wir künftig mehr machen müssen. Es sind Gespräche in Liedern. Wir haben in einer gewissen ältern deutschen Zeit ähnliche recht artige Sachen, und es läßt sich in dieser Form manches sagen, man muß nur erst hineinsommen und dieser Art ihr Eigenthümliches abgewinnen. Ich habe so ein Gespräch zwischen einem Anaben, der in eine Müllerin verliebt ist, und dem Mühlbach angesangen, und hosse es bald zu überschicken. Das poetisch etropisch Allegorische wird durch diese Wendung lebendig, und besonders auf der Reise, wo einem so viel Gegenstände ansprechen, ist es ein recht gutes Genre.

Auch bei dieser Gelegenheit ist merkwürdig zu betrachten: was für Gegenstände sich zu dieser besondern Behandelungsart bequemen. Ich kann Ihnen nicht sagen, um meine obigen Klagelieder zu wiederholen, wie sehr mich jest, besont ders um der Bildhauer willen, die Mißgriffe im Gegenstand beunruhigen; denn diese Künstler büßen offenbar den Fehler

und den Unbegriff der Zeit am schwersten. Sobald ich mit Meyern zusammenkomme und seine Ueberlegungen, die er mir angekündigt, nußen kann, will ich gleich mich daran machen und wenigstens die Hauptmomente zusammenschreiben.

Ueber das theatralisch Komische habe ich auch verschiednes mal zu denken Gelegenheit gehabt; das Resultat ist: daß man es nur in einer großen, mehr oder weniger rohen Menschenmasse gewahr werden kann, und daß wir leider ein Capital dieser Art, womit wir poetisch wuchern könnten, bei uns gar nicht finden.

llebrigens hat man vom Kriege hier viel gelitten und leidet immerfort. Wenn die Franzosen dem Lande 5 Milliozuen abnahmen, so sollen die Kaiserlichen nun schon an 16 Millionen verzehrt haben. Dagegen erstaunt man denn freizlich als Fremder über die ungeheure Fruchtbarkeit dieses Landes und begreist die Möglichkeit solche Lasten zu tragen.

Cotta hat mich freundlich eingeladen in Tübingen bei ihm zu logiren; ich habe es mit Dank angenommen, da ich bisher besonders bei dem heißen Wetter in den Wirthshäusfern mehr als auf dem Wege gelitten.

Ich habe nun auch die Vasen von Jsopi gesehen, von welchen Wolzogen auch nicht zu viel erzählt hat. Der Einsfall, den Henkel und die Schnauze der Kanne durch Thiere vorzustellen, ist sehr artig und sehr gut angebracht, besonders an der einen, da der Kranich der aus dem Gesäße trinkt den Henkel, und der betrübte Fuchs die Schnauze macht. Die Arbeit aber in Hinsicht ihrer Feinheit und Zierlichkeit geht über alle Begriffe. Er verlangt für die beiden großen und noch drei oder vier kleinere 500 Ducaten. Man muß bei der Arbeit wie bei dem Menschen immer an Cellini denken. Obgleich Isopi keine Spur von jener Rohheit hat, so ist er

doch ein eben so fürchterlich passionirter Italianer. Die Art wie er die Franzosen haßt und wie er sie schildert, ist einzig; so wie er überhaupt eine höchst interessante Natur ist.

Als die Franzosen nach Stuttgart kamen, fürchtete man eine Plünderung. Er hatte seine Vasen wohl eingepackt im Danneckerischen Hause stehen. Heimlich kauft er sich ein paar Taschenpistolen, Pulver und Blei und trägt die Gewehre gezladen mit sich herum, und da man in der ersten Nacht unvorsichtiger Weise einige Franzosen ins Haus läßt, die, nach der gewöhnlichen Marodeursz-Manier zu trinken forderzten, sich aber nachher ziemlich unartig bezeigten, stand er immer dabei und hatte die Hände in der Tasche, entschlossen, dem ersten der sich seinem Zimmer und dem Kasten genähert hätte, eine Kugel durch den Leib zu jagen und neben seinen Arbeiten zu sterben.

## Stuttgart, ten 1. September 1797.

Gestern Nachmittag war ich beim Mechanicus Tiedemann, einem unschäßbaren Arbeiter, der sich selbst gebildet hat. Mehrere Gesellen arbeiten unter ihm, und er ist eigent- lich nur beschäftigt seine Ferngläser zusammenzuseßen; eine Bemühung, die wegen der Objectiv-Gläser viel Zeit erfordert, indem diesenigen Gläser die eigentlich zusammengehören, jedesmal durch die Erfahrung zusammengesucht werden müssen. Ein Perspectiv, dessen erstes Nohr ungefähr 18 Zoll lang ist und durch das man eine Schrift won ungefähr einem Zoll hoch auf 600 Fuß sehr deutlich lesen, ja auf einer weißen Tasel kleine Punkte recht deutlich unterscheiden kann, verkauft er sit 7½ Carolin.

Wir besuchten herrn Obristlieutenant Wing, der recht

gute Gemälde besitt. Wir sahen eins von Franz Floris, mehrere Frauen mit Säuglingen beschäftigt, ein besonders in einzelnen Theilen sehr gutes Bild. Ein anderes von Hetsch, Achill von dem man die Briseis wegführt, würde vorzüglicher sehn wenn die Figur des Achill nicht in der Ecke zu sehr allein säße. Ueberhaupt haben die Hetschischen Bilder, so viel ich ihrer gesehen, bei ihren übrigen Verdiensten und bei glücklichen Apperçus, immer etwas, daß man sie noch einmal durchgearbeitet wünscht. Auch sah ich eine Laudschaft mit Räubern, die für Rubens gegeben wird, die ich ihm aber nicht zuschreiben würde, ob sie gleich in ihrer natürlichen Behandlungsart vortresslich ist. Ferner sah ich einige andere, mehr oder weniger kleine, ausgeführte Bilder von Aubens.

Darauf besuchten wir Herrn Professor Harper, einen gebornen Landschaftsmaler. Die Begebenheiten und Bewegungen der Natur, indem sie Gegenden zusammensetzt, sind ihm sehr gegenwärtig, so daß er mit vielem Geschmack landschaftliche Gemälde hervorbringt. Freilich sind es alles nur imaginirte Bilder, und seine Farbe ist hart und roh; allein er malt so aus Grundsätzen, indem er behauptet daß sein Colorit mit der Zeit Ton und Harmonie besomme; wie denn auch einige dreißig= und vierzigjährige Bilder von ihm zu beweisen scheinen. Er ist ein gar guter, allgemein beliebter, wohlerhaltener Mann in den Sechzigen, und wird von hier bald nach Berlin abgehen.

Wir sahen die Aloë die in einem herrschaftlichen Garten seit drei Monaten der Blüthe sich nähert. Der Stängel ist jett 23 Fuß hoch, die Anospen sind noch geschlossen und brauchen allenfalls noch 14 Tage zur völligen Entwicklung. Sie ist auch zufällig, indem man sie in ein engeres Gefäß gesett, zu dieser Blüthe genöthigt worden.

Hierauf gingen wir ein wenig spazieren und bann in bas Schausviel. Es ward Don Carlos von Schiller gegeben. Ich habe nicht leicht ein Ganges gesehen das sich fo fehr bem Marionettentheater nähert als dieses. Eine Steifheit. eine Kälte, eine Geschmacklosigfeit, ein Ungeschick die Meubles auf dem Theater zu ftellen, ein Mangel an richtiger Sprache und Declamation in jeder Art Ausdruck irgend eines Gefühls ober höhern Gedankens, daß man sich eben zwanzig Sahre und langer zuruck versett fühlt. Und was am merkwürdigften ift, fein einziger findet sich unter ihnen der auch nur irgend ju seinem Vortheil sich auszeichnete; sie paffen alle auf das beste zusammen. Ein paar junge wohlgewachsene Leute find dabei, die weder übel sprechen noch agiren, und doch wüßte ich nicht zu fagen ob von einem irgend für die Bufunft etwas zu hoffen wäre. Der Entrepreneur Miholé wird abgehen und ein neuer antreten, der aber die Obliegenheit hat sowohl Schauspieler als Tänger, die sich von dem alten Theater des Herzogs Carl berichreiben und auf Zeitlebens penfionirt find, beizubehalten. Da er nun zugleich seinen Vortheil sucht und fic durch Abschaffung untauglicher Subjecte nicht Luft machen fann, so ift nicht zu benfen, daß dieses Theater leicht ver= bessert werden konnte. Doch wird es besucht, getadelt, gelobt und ertragen.

Stuttgart, ten 2. Ceptember 1797.

Gestern war ich mit Herrn Professor Dannecker in Hohenheim. Gleich vor dem Thore begegneten wir Desterreichern die ins Lager zogen. Gaisburg liegt rechts der Straße in einem schön bebauten und waldigen Grunde. Wenn man höher kommt sieht man Stuttgart sehr zu seinem Vortheil liegen.

hohenheim felbst, der Garten sowohl als das Schloß,

ist eine merkwürdige Erscheinung. Der ganze Garten ist mit kleinen und größern Gebäuden übersäet, die mehr oder wenisger theils einen engen, theils einen Repräsentationsgeist verrathen. Die wenigsten von diesen Gebäuden sind auch nur für den kürzesten Ansenthalt angenehm oder branchbar. Sie stecken in der Erde, indem man den allgemeinen Fehler derer die am Berge bauen durchaus begangen hat, daß man den vordern oder untern Sockel zuerst bestimmt und sodann das Gebäude hinten in den Berg gesteckt hat, anstatt daß, wenn man nicht planiren will noch kann, man den hintern Sockel zuerst bestimmen muß, der vordere mag alsdann so hoch werden als er will.

Da alle diese Anlagen theils im Gartenkalender, theils in einem eignen Werke beschrieben worden, fo find fie weiter nicht zu recensiren; doch wäre künftig, bei einer Abhandlung über die Garten überhaupt, dieser in feiner Art als Beispiel aufxustellen. Bei diefen vielen kleinen Partien ist merkwür= dig, daß fast keine darunter ist, die nicht ein jeder wohl= babende Particulier eben fo gut und beffer befigen fonnte. Nur machen viele fleine Dinge jusammen leider fein großes. Der Waffermangel, dem man durch gepflafterte schmale Bachbetten und durch fleine Baffins und Teiche abhelfen wollen, giebt dem Ganzen ein kummerliches Ansehen, besonders ba auch die Parveln nur armlich bafteben. Schone gemalte Kenfterscheiben an einigen Orten, fo wie eine ftarte Samm= lung Majolica ift für den Liebhaber diefer Art von Kunft= werken interessant. Ich erinnerte mich dabei verschiedener Bemerkungen, die ich über Glasmalerei gemacht hatte, und nahm mir vor sie zusammenzustellen und nach und nach zu completiren; denn da wir alle Glasfritten fo gut und beffer als die Alten machen können, fo kame es bloß auf uns an, wenn wir nur genau den übrigen Mechanismus beobachteten, in Scherz und Ernst ähnliche Bilder hervorzubringen.

Außer einigen Bemerkungen in diesem Fache fand ich nichts Wissens = und Nachahmungswerthes in diesem Garten. Eine einzige altgothisch gebaute aber auch kleine und in der Erde steckende Capelle wird jest von Thouret, der sich lange in Paris und Rom aufgehalten und die Decoration studirt hat, mit sehr vielem Geschmack ausgeführt; nur schade, daß alles bald wieder beschlagen und vermodern muß, und der Ausenthalt seucht und ungenießbar ist.

Das Schloß, das mit seinen Nebengebänden ein ausgebreitetes Werk darstellt, gewährt den gleichgültigsten Anblick
von der Welt, so wie auch sämmtliche Gebände ganz weiß
angestrichen sind. Man kann vom Aeußern der Gebände
sagen, daß sie in gar keinem Geschmack gebaut sind, indem
sie nicht die geringste Empfindung weder von Neigung noch
Widerwillen erregen. Eher ist das völlig Charakterlose einer
bloßen beinahe nur handwerksmäßigen Banart auffallend.

Der Haupteingang ist zu breit gegen seine Höhe, wie überhaupt der ganze Stock zu niedrig ist. Die Treppen sind gut angelegt, die Stusen jedoch gegen ihre geringe Höhe zu schmal. Der Hauptsal, leider mit Marmor decorirt, ist ein Beispiel einer bis zum Unsinn ungeschickten Architektur. In den Zimmern sind mitunter angenehme Verzierungen, die aber doch einen unsichern und umherschweisenden Geschmack verrathen. Einiges sind Nachzeichnungen, die aus Paris gesendet worden, in denen mehr Harmonie ist. Ein artiger Einfall von kleinen seidnen Vorhängen, die mit Franzen verbrämt und in ungleichen Wolken aufgezogen von den Gesimsen herunterhängen, verdient mit Geschmack nachgeahmt zu werden. Die Stuccatur Arbeit ist meistens höchst schlecht.

Da ein Theil des Schlosses noch nicht ausgebant ist, so läßt sich hoffen, daß durch ein paar geschickte Leute, die gegenwärtig hier sind, die Decorationen sehr gewinnen werten. Ein Saal, der anch schon wieder auf dem Wege war in schlechtem Geschmack verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden, und wird nach einer Zeichnung von Thouret durch Isopi ausgeführt.

Die Gppsarbeit bes Isopi und feiner Untergebenen zu seben, ist höchst merkwürdig, besonders wie die freistebenden Blätter der Rosen und die hohlen Kronen ausgearbeitet und aus Theilen zusammengesett werden, wodurch sehr schöne und durch Schatten wirksame Vertiefungen entstehen. Auch war mir fehr merkwürdig, wie er Dinge, die nicht gegoffen werden können, z. B. die Verzierungen einer ovalen Ginfaffung, deren Linien alle nach einem Mittelpunkte geben sollen, durch einen jungen Anaben fehr geschickt ausschneiben ließ. Die Leute arbeiten außer mit kleinen Federmeffern, Klach= und Hohlmeißeln, auch mit großen Rägeln, die sie sich felbst unten zuschleifen und oben mit einem Läppchen, um sie beguemer anzufassen, umwickeln. Von den größern Rosen bringt ein geschickter Arbeiter nur eine den Tag zu Stande. Sie grbeiten feit Isopi's Direction mit großem Vergnügen, weil sie feben, wie fehr sie in ihrer Geschicklichkeit zunehmen. Isopi macht, wie sich's versteht, die Modelle, die alsdann geformt und ausgegossen werden. Das Charafteristische von Isovi's Arbeit scheint mir zu seyn, daß er, wie oben bemerkt, hauptsächlich auf die Vertiefungen denkt. Go werden 3. B. die Gier in der bekannten architektonischen Zierrath befonders gegoffen und in die Vertiefungen eingesett.

Ein Hauptfehler der alten Decken Decoration ist, daß sie gleichsam für sich allein steht und mit dem Untern nicht

rein correspondiret, welches daher rühren mag, daß alles zu hastig und zufällig gearbeitet worden, das nun bei Thouret und Isopi nicht mehr vorkommen kann. Hier ward ich auch durch die Ausführung in einem Gedanken bestärkt, daß man nämlich bei Säulen=Decorationen, die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrav und nicht das ganze Gebälke anbringen dürse. Die Ordnung wird dadurch höher, das Ganze leichter und ist dem Begriffe der Construction gemäß.

Isopi will niemals eine Corniche unmittelbar an der Decke haben; es soll immer noch eine leichte Wölbung vorzhergehen, die der Geschmack des Architekten nach der Länge und Breite des Zimmers, als das Verhältniß, in dem sie geschen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe sah ich nirgends als in kleinen Cabinetten, wo sie nur in schmalen Panneaur oder sonst unsterbrochen vorkam. Die größern Zimmer waren alle mit sanstern Farben decorirt, und zwar so, daß das Seidenzeug heller gefärbtes Laub als der Grund hatte. Die Parquets sind sämmtlich von Sichenholz, unabwechselnd wie die in Ludwigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Auf dem Hause steht eine Auppel, die aber nur eine Treppe enthält, um auf den obern Altan zu kommen.

Im Garten ist ein Häuschen von den drei Ruppeln genannt, auch merkwürdig, das inwendig ganz flache Decken hat, so daß die Ruppeln eigentlich nur Decorationen nach außen sind.

Ich fand die Amaryllis Belladonna blühen, so wie in dem eisernen Hause manche schöne auswärtige Pflanze.

Artig nahm sich zu Fußdecken kleiner Cabinette ein bun= ter Flanell aus.

In den untern Zimmern des Schlosses ist eine Gemälde: sammlung, worunter sich manches Gute befindet. Ein

Frauenbild von Holbein, besonders aber eine alte Mutter, die mit Einfädelung der Nadel beschäftigt ist, indeß die Tochter sehr emsig näht, und ein Liebhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augenblick seine Wünsche zu offenbaren scheint, ist fürtrefflich gedacht, componirt und gemalt. Das Vild hat halbe Figuren von fast Lebensgröße.

\*

## Einiges über Glasmalerei.

Bei der Glasmalerei ist vor allem das Clairobseur und die Farbengebung zu betrachten.

Das Clairobscur ist an der vordern Seite, d. h. nachi dem Gebäude zu, eingeschmolzen; es mögen nun mit dem Pinsel die Umrisse aufgetragen, oder Licht und Schatten in breiten Flächen angegeben seyn. Das zweite geschah dergestalt, daß man die Platte mit dem ganzen chemischen Grunde überdeckte, und mit einer Nadel die Lichter herausriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwarzer Kunst, oder besser: es ward gearbeitet, wie man auf dunklem Grunde die Lichter aufhöht. Dieses geschah mit der größten Feinheit und Accuratesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einschmolzen, und die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einschmolzen, oder ob alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es giebt, in Absicht auf Färbung, auf Glas gemalte und aus Glas zusammengesetzte Bilder.

Die ersten haben nur gewisse Farben: Gelb bis ins Gelbrothe, Blau, Violet und Grün kommen darauf vor, aber niemals ein Purpur. Wahrscheinlich braucht der Goldzlack ein stärkeres Feuer, um in Fluß zu gerathen, als die übrigen, und konnte daher nicht mit jenen Farben zugleich eingeschmolzen werden.

War also Zeichnung und Clairobscur eines Bildes fertig, so wurden auf der Rückseite die Farben aufgetragen und eingeschmolzen. Merkwürdig ist die gelbe Farbe, die sie durch ein trübes Mittel, nach dem bekannten optischen Geseh, her= vorbrachten; der Theil der Scheibe, welcher inwendig herrlich gelb aussieht, erscheint von Außen als ein schmuhiges Hellsblau, das ins Grünliche oder Violette spielt.

Wenn sie schwarz hervorbringen wollten, so ließen sie den chemischen Grund auf dem Glase unberührt. Weil dersfelbe aber doch noch durchscheinend und braun gewesen wäre, so bedeckten sie ihn hinten mit irgend einem undurchsichtigen Schmelzwerk, wodurch das Schwarze ganz vollkommen wurde.

Bei der größern Unschmelzbarkeit des rothen Glases wurde es, wie so viele Fälle zeigen, nur in einzelnen Stücken eingesetzt. Bei dem artigen Fall, daß ein weißer Steinbock auf rothem Grunde erscheinen sollte, versuhr man folgendermaßen: Man schmolz zuerst einen purpurnen Ueberzug auf weißes Glas, so daß die ganze Tasel schön purpurn erschien. Sodann brannte man die Figur, nach Zeichnung und Schattirung, auf die weiße Seite ein, und schliff zuleßt von der Hinterseite die rothe Lage des Glases weg, so weit sie die Figur des Steinbocks bedeckte, wodurch dieser blendend weiß auf dem farbigen Grunde erschien.

Sobald ich wieder eine Anzahl solcher Scheiben antreffe, werde ich meine Bemerkungen completiren und zusammen= stellen.

Stuttgart, den 5. Ceptember 1797.

Gestern besuchte ich die Bibliothek, die ein ungezheures hölzernes Gebände, das ehemals ein Kanfhaus war, Goethe, sämmtl. Werke, XXVI.

einnimmt. Es steht am gewerbreichsten Theile der Stadt, zwar rings herum frei, jedoch nicht so, daß es vor aller Feuerzgefahr sicher wäre. Die Sammlung zum Kunstz, Antiquiztäten = und Natur=Fach ist besonders schön, so wie auch die Sammlung der Dichter und des statutarischen Nechtes von Deutschland. Bibliothekare sind Petersen und Hofrath Schott.

Vorher besuchten wir den Professor Thouret, bei dem ich verschiedene gute Sachen sah. Eine Allegorie auf die Wiedergenesung des Herzogs ist ihm besonders wohlgelungen. Diese sowohl als eine Allegorie auf die französische Republik, so wie Elektra mit Orest und Pylades, zeugen von seiner Einsicht in die einsachen symmetrischen und contrastirenden Compositionen; so wie die Risse zu einem fürstlichen Grabe und zu einem Stadtthor sein solides Studium der Architektur beurkunden. Ich werde nach diesem und nach der Zeichenung, die ich in Hohenheim von ihm gesehen, rathen, daß man bei Decorirung unseres Schlosses auch sein Gutachten einhole.

Nach Tische ging ich zu dem preußischen Gesandten von Madeweiß, der mich mit seiner Gemahlin sehr freundlich empfing. Ich fand daselbst die Gräfin Königseck, Herrn und Frau von Varchimont und einen Herrn von Wimpfen. Man zeigte mir ein paar vortreffliche Gemälde, die dem Legationsrath Abel gehören. Zunächst eine Schlacht von Wouvermann. Die Cavallerie hat schon einen Theil der Infanterie überritten und ist im Begriff ein zweites Glied, das eben abseuert, anzugreisen. Ein Trompeter, auf seinem hagern Schimmel, sprengt rückwärts, um Succurs herbei zu blasen.

Das andere Bild ift ein Claude Lorrain von Mittelgröße

und besonderer Schönheit: ein Sonnenuntergang, den er auch selbst radirt hat. Es ist fast keine Vegetation auf dem Bilde, sondern nur Architektur, Schiffe, Meer und Himmel.

Abends bei Herrn Capellmeister Jumsteeg, wo ich verschiedene gute Musik hörte. Er hat die Colma, nach meiner Uebersehung, als Cantate, doch nur mit Begleitung des Claviers componirt. Sie thut sehr gute Wirkung und wird vielleicht für das Theater zu arrangiren seyn, worüber ich nach meiner Rückfunft denken muß. Wenn man Fingaln und seine Helden sich in der Halle versammeln ließe, Minona singend und Ossan sie auf der Harse accompagnirend vorstellte, und das Pianosorte auf dem Theater versteckte, so müßte die Aufführung nicht ohne Effect seyn.

Heute fuhren wir ins kaiserliche Lager. Wir kamen durch Berg, worauf die Hauptattaque von Moreau gerichtet war; dann auf Kannstadt; Münster sahen wir im Grunde liegen. Wir kamen durch Schmiedheim und singen an Wühlhausen, alsdann zieht er sich über Aldingen bis gegen Hochberg. In Neckar= Nems wurden wir vom Hauptmann Jakardowsky vom Generalstabe, gut aufgenommen, der uns erst früh das Lager überhaupt von dem ganzen Fronte bis gegen Mühlhausen hinsührte. Wir nahzund den Weg nach Kornwestheim, da wir denn auf die Ludwigsburger Chausee kamen, und so nach der Stadt zurückschren.

Im Lager mögen etwa 25,000 Mann stehen, das Haupt= quartier des Erzherzogs wird in Hochberg seyn.

Der Pfarrer in Neckar-Rems heißt Beller, der Oberamtmann

von Kannstadt Seyffer und ist ein Bruder des Professors in Göttingen.

Stuttgart, den 4. September 1797

Nachdem ich früh verschiedenes zu Papiere gebracht und einige Briefe besorgt hatte, ging ich mit Herrn Professor Dannecker spazieren und beredete hauptsächlich mit ihm meine Absichten, wie Isopi und Thouret auch für unsere Weimarisschen Verhältnisse zu nutzen senn möchten. Zu Mittag speiste ich an der Table d'hote, wo sich ein junger Herr von Lieven, der sich hier bei der russischen Gesandtschaft befindet, als ein Sohn eines alten akademischen Freundes mir zu erstennen gab.

Hernach besuchte ich Herrn Beiling, dessen Frau sehr schön Clavier spielte. Er ist ein sehr passionirter Liebhaber der Musik, besonders des Gesanges.

Aus den brillanten Zeiten des Herzogs Carl, wo Jomelli die Oper dirigirte, ist der Eindruck und die Liebe zur italiänischen Musse bei ältern Personen hier noch lebhast verblieben. Man sieht wie sehr sich etwas im Publicum erhält, das einmal solid gepstanzt ist. Leider dienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art von Rechtsertigung, daß man die Künste, die mit wenigem hier zu erhalten und zu beleben wären, nach und nach ganz sinken und verklingen läßt.

Von da zur Fran Legationsrath Abel wo ich die beiden schönen Bilder, die ich bei Herrn von Madeweiß gesehen, nochmals wieder fand. Außer diesen zeigte man mir noch eine vortreffliche und wohlerhaltene Landschaft von Nicolaus Poussin, und noch einen anderen Claude aus einer frühern Zeit, aber unendlich lieblich.

Wir machten barauf einen Spaziergang auf die Wein= bergshöhen, wo man Stuttgart in seinem Umfange und seinen verschiedenen Theilen liegen sieht.

Stuttgart hat eigentlich drei Regionen und Charaktere: unten sieht es einer Landstadt, in der Mitte einer Handels= stadt, und oben einer Hof= und wohlhabenden Particulierstadt ähnlich.

Wir gingen ins Theater wo man Ludwig den Sprins ger gab.

Das Ballet, dießmal ein bloßes Divertissement, war ganz heiter und artig. Mad. Pauli, erst kurz verheirathet, zeigte sich als sehr hübsche und anmuthige Tanzerin.

Die Stuttgarter sind überhaupt mit ihrem Theater nicht übel zufrieden, ob man gleich auch hier und da darauf schilt.

Merkwürdig war mir's auch heute, daß das Publicum, wenn es beisammen ist, es mag seyn wie es will, durch sein Schweigen und seinen Beisall immer ein richtiges Gesühl verräth. Sowohl im heutigen Stücke als neulich im Carlos, wurden die Schauspieler fast nie, einigemal aber das Stück applaudirt; kaum aber trat diesen Abend die Tänzerin, mit ihren wirklich reizenden Bewegungen auf, so war der Beisall gleich da.

Stuttgart, ten 5. September 1797.

Früh im großen Theater. Ich sah daselbst verschiedene Decorationen, welche sich noch von Colomba herschreiben. Sie müssen sich auf dem Theater sehr gut ausnehmen, denn es ist alles sehr faßlich und in großen Partien ausgetheilt und gemalt. Die Franksurter Decorationen haben aber doch darin den Vorzug, daß ihnen eine solidere Vankunst zum Grunde

liegt und daß sie reicher sind, ohne überladen zu seyn; dahinz gegen die hiesigen in einem gewissen Sinne leer genannt werden können, ob sie gleich wegen der Größe des Theaters und wegen ihrer eigenen Grandiosität sehr guten Effect thun müssen.

Sodann bei Herrn Meyer, der verschiedene gute Gemälde hat. Er zeigte mir Blumen= und Frucht= Stücke
von einem gewissen Wolffermann, der erst mit natur=
historischen Arbeiten angefangen, sich aber darauf nach de
Heem und Hunsum gebildet und sowohl in Wasser= als Del=
Farbe Früchte und Insecten außerordentlich gut macht. Da
er arm ist und sich hier kaum erhält, so würde er leicht zu
haben senn und bei künstigen Decorationen vortrefflich dienen,
um die Früchte, Insecten, Gefässe und was sonst noch der
Art vorkäme zu malen und andern den rechten Weg zu
zeigen. Auch könnte man ihn zu der neuen Marmormalerei
brauchen, wenn ihn Prosessor Thouret vorher darin unterrich=
ten wollte.

Ich sah bei dem Hoftapezierer Stühle von Mahagoni= Holz gearbeitet; sie waren mit schwarzem gestreiftem Seiden= zeug überzogen, das Pekin satiné heißt und eine sehr gute Wirkung thut. Besonders artig nehmen sich daran hochrothe seidene Liken aus, mit denen die Kanten der Kissen bezeichnet sind.

Nachmittags war ich bei Regierungsrath Frommann, der mir einige schöne eigene, so wie andere dem Legations=rath Abel gehörige, Gemälde vorzeigte. Unter den letztern zeichnete sich besonders ein Faun aus, der eine am Baum gebundene Nymphe peitscht. Dieselbe Idee ist in den Scherzi d'amore von Carracci vorgestellt und mag dieses Bild, das vortrefflich gemalt ist, wohl von Lodovico seyn. Auch dieser

Liebhaber hat manches aus den französischen Auctionen für einen sehr billigen Preis erhalten.

Abends bei Rapp. Vorlesung des hermann und Dorothea.

Stuttgart, ben 6. September 1797.

Kruh besuchte mich herr Professor Thouret, mit dem ich über die architektonischen Decorationen sprach. Dazu fam Professor Beidelof, der leider fehr an den Augen leidet; ferner ein Oberlieutenant von Koudelfa, von den Desterreichern, ein wohlgebildeter junger Mann und großer Liebhaber der Musik. Darauf ging ich mit Thouret, sein Modell zum Ovalsaal in Stuttgart zu feben, das im Gangen gut gedacht ift; nur wäre die Frage: ob man den Uebergang von den langen per= pendicularen Banden, der mir zu arm scheint, nicht reicher und anmuthiger machen könnte. Ich ging alsdann mit ihm, Scheffauer und einem wurtembergischen Officier, der gang artig malt, das Schloß zu besehen, wo ich nichts Nach= ahmungswerthes fand, vielmehr ungählige Beispiele deffen was man vermeiden foll. Die Marmore, besonders aber die Alabaster (Kalkspäthe) des Landes nehmen sich fehr gut aus, sind aber nicht zur glücklichsten Decoration verwendet. Uebri= gens find die Zimmer, man möchte fagen, gemein vornehm; fo 3. B. sieht man auf einem gemein angestrichenen weißen Gupsgrunde viele vergoldete Architeftur, die Thuren bei ihren schnörfelhaften Vergoldungen mit Leimfarbe angestrichen, die Guibalischen Plafonds nach der bekannten Urt.

In dem Wohnzimmer des jezigen Herzogs sah ich eine halbe Figur, die auf Guercin hindeutet. Einige Landschaften aus Virrmann's früherer Zeit; ein gutes Vild von Hetsch, die Mutter der Gracchen im Gegensaß mit der eitlen Kömerin vorstellend.

Ich ging mit Herrn Professor Thouret die verschiedenen Decorationen durch, die bei Verzierungen eines Schlosses vorkommen können, und bemerkte hiervon folgendes.

Das erste worin wir übereinkamen war, daß man sich, um eine Neihe von Zimmern zu decoriren, vor allen Dingen über das Ganze bestimmen solle, man möge es nun einem einzelnen Künstler übertragen, oder aus den Vorschlägen mehrerer nach eigenem Geschmacke für die verschiedenen Zimmer eine Wahl anstellen. Da ohnehin ein solches Unternehmen iederzeit großes Geld koste, so sen der Hauptpunkt, daß man stufenweise verfahre, das Kostbare nicht am unrechten Plaße andringe, und sich nicht selbst nöthigte, mehr als man sich vorgesest zu thun.

So sen z. B. bei dem Appartement unserer Herzogin, dessen Lage ich ihm bezeichnete, es hauptsächlich darum zu thun, aus dem Anständigen eines Vorsaals, in das Würzdigere der Vorzimmer, in das Prächtigere des Audienzimmers überzugehen; das Nundel des Eckes, und das darauf folgende Zimmer heiter und doch prächtig zu einer innern Conversation anzulegen; von da ins Stille und Angenehme der Wohn= und Schlafzimmer überzugehen, und die daran stoßenden Cabinette und Vibliothek mannichfaltig, zierlich und mit Anstand vergnüglich zu machen.

Wir sprachen über die Möglichkeit, sowohl durch das anzuwendende Material, als durch die zu bestimmenden Formen, einem jeden dieser Zimmer einen eignen Charakter und dem Ganzen eine Folge durch Nebergänge und Contraste zu geben. Er erbot sich, wenn man ihm die Nisse und Maaße der Zimmer schickte, einen ersten Vorschlag dieser Art zu thun, den man zur Grundlage bei der künftigen Arbeit brauchen könnte.

Deden und Gefimfe find das erfte, an deren Beftimmung

und Fertigung man zu denken hat, allein diese hängen von der Decoration des Zimmers sowohl in Proportionen als Ornamenten ab.

Die Gesimse oder den Uebergang von der Wand zur Decke fann man auf zweierlei Art machen: einmal, daß man ein mehr oder weniger vorspringendes Gesims in die Ecke ansbringt und die Decke unmittelbar darauf ruhen läßt, oder auch, daß man durch eine größere oder kleinere Hohlkeble die Wand und Decke sauft verbindet. Jene Art würde in ihrer größern Einsachheit sich wohl für die Vorzimmer schicken und, wenn man Glieder und Theile mehr zusammenseht, auch wohl den prächtigen Zimmern gemäß seyn. Doch haben die Hohlkehlen immer etwas Heiteres, und sind mannichsaltiger Verzierungen sähig. Isopi will selbst über dem architektonischen Gesims noch jederzeit eine Hohlkehle haben, um dem Ganzen mehr Freiheit und Ansehen zu geben. Eine Meinung die sich noch prüsen läßt.

Gesimse und Decken stehen in einer beständigen Correlation; die Einfalt des einen bestimmt die Einfalt des andern, und so theilen sie einander auch ihre mannichfaltigen Charaftere mit. Stuck, Vergoldung und Malerei können mit einander hier wetteisern und sich steigern. Wir haben hiervon in dem römischen Hause schon sehr schöne Beispiele.

Was die Wände selbst betrifft, so leiden sie die mannichfaltigsten Veränderungen. Eine sauber abgetünchte Wand, auf welcher die angebrachte Stuccatur durch einen leichten Thon abgesetzt wird, giebt für Vorsäle die angenehmste und heiterste Verzierung.

Sehr wichtig aber ist für Decoration die Kenntniß: Granit, Porphyr und Marmor auf verschiedene Weise nach= zuahmen.

Die bekannte Art des sogenannten Gypsmarmors thut zwar, nächst dem natürlichen Stein, den schönsten und herre Itchsten Effect, allein sie ist sehr kostbar, und die Arbeit geht langsam; hingegen bedient man sich in Italien außerdem noch dreier anderer Arten, welche nach dem verschiedenen Gebrauch und Würde der Zimmer anzuwenden sind, und alle drei sehr guten Effect machen.

Die erste wird auf nassen Kalk gemalt, und hinterdrein vom Maurer verglichen, und von dem Maler wieder übergangen, so daß beide immer zusammen arbeiten; sie können auf diese Weise des Tages 6 Quadratschuh fertig machen. Der neue Saal von Hohenheim wird auf diese Weise decorirt, und man könnte daselbst im Frühjahre schon die Resultate sehen.

Die zweite ist was die Italianer Scajola nennen, eine Art von nassem Mosaik. Der Pilaster, oder die Füllung, die auf diese Art bearbeitet werden soll, wird mit einem einfärbigen beliebigen Gypsgrunde angelegt. Wenn er trocken ist, sticht der Künstler, der freilich darin Praktik haben muß, mit Eisen die Adern oder was man für Zufälligkeiten andringen will, heraus und füllt und streicht die entstandenen Vertiesungen mit einer andern Farbe wieder aus, wozu er sich kleiner Spateln bedient. Wenn dieses wieder trocken ist, übergeht er es abermals, und das so lange, dis der Effect erreicht ist, da denn das Ganze abgeschlissen wird. Man kann durch diese Art weit mehr, als durch das Mischen des Marmors, die Natur erreichen und es soll bei gehöriger Praktik um einen großen Theil geschwinder gehen.

Die dritte Art ist für Vorsäle und Zimmer, die man leicht behandeln will; sie soll sich aber auch sehr gut ausnehmen. Der Marmor wird nämlich mit Leimfarbe auf die

abgetunchte Wand gemalt und mit einem Spiritusfirniß überstrichen.

Alle drei Arten offerirt Herr Thouret durch Beschreibung, noch lieber aber durch persönliche Anleitung mitzutheilen. Er widerräth das Malen des Marmors mit Del auf die abzgetünchte Wand, weil die Arbeit eine unangenehme der Natur widersprechende Bräune nach und nach erhält.

Der Gebrauch der Seide zur Verzierung der Wände ist auch wohl zu überlegen. Ganze Wände damit zu überziehen hat immer etwas Eintöniges, man müßte ihnen denn nach Größe und Verzhältniß der Zimmer starke Vorduren geben, und auf die großen Räume wenigstens einige würdige Gemälde anbringen.

Uebrigens aber sind die kleinern seidnen Abtheilungen, mit Stuccatur und Marmor verbunden, immer das Angenehmste und Reichste, wie wir das Beispiel auch im römisschen Hause sehen.

Da die Spiegel nunmehr jederzeit als ein Theil der Architektur angesehen, in die Wand eingelassen und niemals in mehr oder weniger barbarischen Nahmen aufgehängt werden, so fallen die Nahmen dazu meist in das Feld des Stuccaturers, wenigstens hat der Vildschnißer nicht viel daran zu thun. Dagegen ist zu wünschen, daß das Schnißwerk an den Thüren, die im Ganzen einerlei Form haben können, nach Verhältniß angebracht werde; wie sie denn überhaupt nur immer Holzsarbe senn sollten, um so mehr, da man durch Fournirung verschiedener Hölzer, Schnißwerk, Vronze, Verzgoldung, ihre Mannichfaltigkeit sehr hoch treiben kann, und eine weiße Thür immer etwas Albernes hat.

Statt des kostbaren Schnikwerks lassen sich auch bei Tapetenleisten die von Carton ausgedruckten vergoldeten Bierrathen sehr gut brauchen. Wegen der Lambris hielt man dafür, daß bei hohen Zimmern allenfalls die Höhe der Fensterbrüstung beibehalten werden könne, sonst aber sähe ein niedriger socielartiger Lambris immer besser aus, indem er die Wand niemals gedruckt erscheinen lasse.

Wegen der Fußböden kamen auch sehr gute Vorschläge zur Sprache, die nächstens im weitern Umfang zu Papiere zu bringen sind.

Einer von den Hauptsehlern bei der Decoration der Zimmer, der auch bei der frühern Construction der Gebäude begangen wird, ist, daß man die Massen, die man haben kann oder hat, trennt und zerschneidet, wodurch das Große selbst kleinlich wird.

Wenn man z. B. in einem Saal eine Säulenordnung die nur einen Theil der Höhe einnimmt, andringt und über derselben gleichsam noch eine Attike bis an die Decke macht. Dieser Fall ist noch in dem ausgebrannten Schlosse zu Stuttgart zu sehen. Oder wenn man die Lambris verhältnismäßig zu hoch macht, oder die Gesimse oder Friesen oben zu breit. Durch solche Operationen kann man ein hohes Zimmer niedzig erscheinen machen, wie durch die umgekehrte richtige Behandlung ein niedriges hoch erscheint. Diesem Fehler sind alle diesenigen ausgesetzt, welche nur immer an mannichfaltige Verzierungen denken, ohne die Hauptbegriffe der Massen, der Einheit und der Proportionen vor Augen zu haben.

Den 6. Ceptember 1797.

Nach Tische ging ich mit Dannecker zu Rapp, wo ich ein sehr merkwürdiges osteologisches Präparat fand.

Ein Krauenzimmer, beren Geichwifter icon an Anochen: frankheiten gelitten hatten, empfand in früher Jugend einen heftigen Schmerz, wenn die obere Kinnlade unter bem linken Muge berührt wurde. Diefer erstreckte fich nach und nach abwärts bis in die Sälfte des Gaumens; es entstand daselbit ein Geschwür, in welchem man etwas hartes fpuren fonnte. Sie lebte 19 Jahre und ftarb an der Auszehrung. Der Theil bes Schädels, den man, nachdem fie anatomirt, gurudbehalten, zeigt folgende Merkmurdigkeiten. Die linke Salfte bes Ossis intermaxillaris enthält zwei gute Schneidezähne; ber Edzahn fehlt und nach der fleinen Alveole sieht man, daß er bald nach der zweiten Sahnung ausgefallen fenn muffe; bann folgt ein Backzahn, bann eine fleine Lucke, jedoch ohne Alveole, sondern mit dem scharfen Rand; dann ein ftarker Backzahn, barauf ein noch nicht gang ausgebildeter, fogenannter Weisheitszahn. Betrachtet man nun die Nafenhöhle des Pravarats, so findet man die große Merkwürdigkeit: es fist nämlich ein Bahn unter dem Augenrande mit feiner Wurzel an einer kleinen runden faltigen Knochenmasse fest; er erstreckt sich in seiner Lage schief berab nach binten zu, und hat den Gaumentheil der obern Marille gleich hinter den Canalibus incisivis gleichsam durchbohrt, oder vielmehr es ist durch die widernatürliche Berührung der Theil carios geworden, und eine Deffnung, die größer als seine Krone, findet sich ausgefressen. Die Krone steht nur wenig vor der Gaumenfläche vor.

Der Zahn ist nicht völlig wie andere Backzähne gebilder, seine Wurzel ist einfach und lang und seine Krone nicht völlig breit. Es scheint nach allem diesem ein gesunder Zahn mit lebhastem Wachsthum zu seyn, dem aber der Weg nach seinem rechten Plaze durch ein ungleiches und schnelleres Wachsthum

der Nachbarzähne versperrt worden, so daß er sich hinterwärts entwickelt und das Unglück angerichtet hat. Wahrscheinlich ist es der fehlende Backzahn von dessen Alveole keine Spur zu sehen ist. Im Anfange glaubte ich fast es sep der Eckzahn.

Wenn man diesen Fall hätte vermuthen können, so bin ich überzeugt, daß diese Person leicht zu operiren und der Jahn herauszuziehen gewesen wäre; ob man aber, bei ihrer übrigen unglücklichen Constitution, ihr das Leben dadurch gefristet hätte, ist fast zu zweifeln.

Schade, daß man nur das interessante Stück ausgeschnitten und nicht die andere Hälfte der Maxille, ja den ganzen Schädel verwahrt hat, damit man den Anochenbau noch an den Theilen, welche keine auffallende Unregelmäßigkeit zeigen, hätte beobachten können.

Den 6. September.

Abends im Theater wurden die Due Litiganti von Sartigegeben. Die Vorstellung war äußerst schwach und unbedeutend.

Herr Brand gar nichts. Demoiselle Bambus unangenehme Rullität. Madame Kaufmann, kleine hagere Figur,
steife Bewegung, angenehme, gebildete, aber schwache Stimme.
Demoiselle Ferber nichts. Herr Krebs angenehmer Tenor,
ohne Ausdruck und Action. Herr Reuter unbedeutend. Herr
Weberling, eine gewisse Art von drolligem Humor, den
man leiden mag, aber auch weiter nichts.

Ich habe mehrere, die das Theater öfters besuchen, darüber sprechen horen und da kommt es denn meist auf eine gewisse Toleranz hinaus, die aus der Nothwendigkeit ent= springt diese Leute zu sehen, wo denn doch jeder in einer gewissen Rolle sich die Sunst des Publicums zu verschaffen weiß. Uebrigens hat das Theater so eine seltsame Constitution daß eine Verbesserung desselben unmöglich wird.

## Von Stuttgart nach Tübingen.

Tübingen, den 7. Ceptember 1797.

Früh 5½ Uhr von Stuttgart abgefahren. Auf der Höhe hinter Hohenheim ging der Weg durch eine schöne Allee von Obstbäumen, wo man einer weiten Aussicht nach den Neckarbergen genießt. Man kommt durch Echterdingen, ein wohlgebautes heiteres Dorf, und die Straße geht sodann auf und ab, quer durch die Thäler, welche das Wasser nach dem Neckar zuschicken.

Ueber Waldenbuch, das im Thale liegt und wo wir um 81/2 Uhr ankamen, hat man eine schöne Aussicht auf eine fruchtbare, doch hügelige und rauhere Gegend, mit mehrern Dörfern, Feldbau, Wiesen und Wald. Waldenbuch selbst ist ein artiger zwischen Hügeln gelegener Ort mit Wiesen, Feld, Weinbergen und Wald, und einem herrschaftlichen Schloß, der Wohnung des Oberforstmeisters.

Eine ähnliche Eultur danert bis Dettenhausen fort, doch ist die Gegend ranher und ohne Weinberg. Wir sahen Weiber und Kinder Flachs brechen. Weiterhin wird es etwas stächer. Einzelne Sichbäume stehen hie und da auf der Trist, und man hat die schöne Ansicht der nunmehr nähern Neckarzberge, so wie einen Blick ins mannichfaltige Neckarthal. Wir sahen bald das Tübinger Schloß und suhren durch eine anzmuthige Aue nach Tübingen hinein, wo wir bei Sotta einkehrten.

Ich machte bei ihm die Befanntschaft mit Herrn Dr. Gmelin und ging gegen Abend mit beiden die Gegend zu sehen. Aus dem Garten des Dr. Gmelin hatte man die Aussicht auf das Ammerthal und Neckarthal zugleich. Der Rücken eines schön bebauten Sandsteingebirges trennt beide Thäler, und Tübingen liegt auf einem kleinen Einschnitt dieses Rückens wie auf einem Sattel und macht Face gegen beide Thäler. Oberhalb liegt das Schloß, unterhalb ist der Berg durchgraben, um die Ammer auf die Mühlen und durch einen Theil der Stadt zu leiten. Der größte Theil des Wassers ist zu diesem Behuf weit über der Stadt in einen Graben gefaßt; das übrige Wasser, im ordentlichen Bette, so wie die Gewitterwasser, laufen noch eine weite Strecke, bis sie sich mit dem Neckar vereinigen.

Die Eristenz der Stadt gründet sich auf die Akademie und die großen Stiftungen; der Boden umher liefert den geringsten Theil ihrer Bedürfnisse.

Die Stadt an sich selbst hat drei verschiedene Charaktere: der Abhang nach der Morgenseite, gegen den Neckar zu, zeigt die großen Schul=, Aloster= und Seminarien=Gebäude; die mittlere Stadt sieht einer alten zufällig zusammenge= bauten Gewerbstadt ähnlich; der Abhang gegen Abend, nach der Ammer zu, so wie der untere flache Theil der Stadt wird von Gärtnern und Feldleuten bewohnt; er ist äußerst schlecht, bloß nothdürftig gebauet und die Straßen sind von dem vielen Mist äußerst unsauber.

Tübingen, ten S. September 1797.

Mittags lernte ich die Herren Ploucquet, die beiden Smelin und Schott kennen. In dem Ploucquetischen Garten,

der auf der unterhalb der Stadt wieder aufsteigenden Berghöhe liegt, ist die Aussicht sehr angenehm; man sieht in beide Thäler, indem man die Stadt vor sich hat. An der Gegenseite des Neckarthals zeigen sich die höhern Berge nach der Donan zu, in einer ernsthaften Reihe.

Den 9. September 1797.

Gegen Abend mit Cotta auf dem Schlosse. In den Simmern finden sich sowohl an Decken als an Wänden und Fenstern artige Beispiele der alten Verzierungsmanier, oder vielmehr jener Art die Theile des innern Ausbaues nach gewissen Bedürfnissen oder Begriffen zu bestimmen. Da man denn doch bei einem Baumeister manchmal solche Angabe fordert, so wird er hier verschiedne Studien machen können, die mit Geschmack gebraucht gute Wirkung thun würden.

Abends die kleine Kantische Schrift gegen Schlosser, so wie den Gartenkalender und die würtembergische kleine Geozgraphie durchgelesen und angesehen.

Den 10. September 1797.

Früh mit Professor Kielmeyer, der mich besuchte, verschiedenes über Anatomie und Physiologie organischer Naturen durchgesprochen. Sein Programm zum Behuf seiner Vorlessungen wird ehestens gedruckt werden. Er trug mir seine Gedanken vor, wie er die Geseße der organischen Natur an allgemeine physische Geseße anzuknüpfen geneigt sen, z. B. der Polarität, der wechselseitigen Stimmung und Correlation der Extreme, der Ausdehnungskraft erpansibler Flüssigkeiten.

Er zeigte mir meisterhafte naturhistorische und anatomische

Beichnungen, die nur des leichtern Verständnisses halber in Briefe eingezeichnet waren, von George Envier, von Mümpelgard, der gegenwärtig Professor der vergleichenden Anatomie am National Institut in Paris ist. Wir sprachen versschiedenes über seine Studien, Lebensweise und Arbeiten. Er scheint durch seine Gemüthsart und seine Lage nicht der völligen Freiheit zu genießen, die einem Mann von seinen Talenten zu wünschen wäre.

Ueber die Idee, daß die höhern organischen Naturen in ihrer Entwickelung einige Stufen vorwärts machen, auf denen die andern hinter ihnen zurückleiben. Ueber die wichtige Betrachtung der Häutung, der Anastomosen, des Systems der blinden Därme, der simultanen und successiven Entewickelung.

Den 11. September.

Dictirt an verschiedenen Aussähen nach Weimar bestimmt. In der Kirche Besichtigung der farbigen Fenster im Chor. Aussah darüber. Mittags Professor Schnurrer, nach Tische Visiten bei den Herren, die ich hier im Hause hatte kennen lernen, so wie bei Professor Majer. Abends die Nachricht von der erklärten Fehde des Directoriums mit dem Rathe der 500. Negnichter Tag.

## An den Bergog von Weimar.

Tubingen, den 11. September 1797.

Vom 25. August an, da ich von Frankfurt abreis'te, habe ich langsam meinen Weg hierher genommen. Ich bin nur bei Tage gereis't und habe nun, vom schönen Wetter begunstigt, einen deutlichen Vegriff von den Gegenden die

sich durchwandert, ihren Lagen, Verhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeit. Durch die Gelassenheit womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freilich etwas spät, noch reisen. Es giebt eine Methode durch die man überhaupt in einer gewissen Zeit die Verhältnisse eines Orts und einer Gegend, und die Eristenz einzelner vorzüglicher Menschen gewahr werden kann. Ich sage gewahr werden, weil der Reisende kann mehr von sich fordern darf; es ist schon genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Natur machen lernt und allenfalls die großen Partien von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Ausführen muß er nicht denken.

Der Genuß der schönen Stunden, die mich durch die Bergstraße führten, ward durch die sehr ausgefahrnen Wege einigermaßen unterbrochen. Heidelberg und seine Gegend betrachtete ich in zwei völlig heitern Tagen mit Verwundezrung und ich darf wohl sagen mit Erstaunen. Die Ansichten nähern sich von mehrern Seiten dem Ideal, das der Landschaftsmaler aus mehrern glücklichen Naturlagen sich in seiner schaffenden Phantasie zusammen bildet. Der Weg von da nach Heilbronn ist theils fürs Auge sehr reizend, theils durch den Anblick von Fruchtbarkeit vergnüglich.

Heilbronn hat mich sehr interessirt, sowohl wegen seiner offnen fruchtbaren wohlgebauten Lage, als auch wegen des Wohlstandes der Bürger und der guten Administration ihrer Vorgesetzen. Ich hätte gewünscht diesen kleinen Kreis näher kennen zu lernen.

Von da nach Stuttgart wird man von der Einförnigsteit einer glücklichen Cultur beinah trunken und ermüdet. In Ludwigsburg besah ich das einsame Schloß und bewunzderte die herrlichen Alleenpflanzungen, die sich durch die Hauptstraßen des ganzen Ortes erstrecken.

In Stuttgart blieb ich neun Tage. Es liegt in seinem ernsthaften wohl gebauten Thal sehr anmuthig und seine Umgebungen, sowohl nach den Höhen, als nach dem Neckar zu, sind auf mannichfaltige Weise charakteristisch.

Es ist sehr interessant zu beobachten auf welchem Punkt die Künste gegenwärtig in Stuttgart stehen. Herzog Carl, dem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte doch nur zu Befriedigung seiner augenblicklichen Leidenschaften und zur Realisirung abmechselnder Phantasien. Indem er aber auf Schein, Repräfentation, Effect arbeitete, so bedurfte er besonders der Künstler, und indem er nur den niedern Zweck im Auge hatte, mußte er doch die höheren befördern.

In früherer Zeit begünstigte er das lyrische Schauspiel und die großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um diese Erscheinungen in größter Vollkommenheit darzusstellen. Diese Epoche ging vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zurück und zu Vollständigkeit seiner Akademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunst. Das alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, fortschreitendes, sondern als ein stillstehendes und abnehmendes Institut.

Musik kann sich am längsten erhalten. Dieses Talent kann mit Glück bis in ein höheres Alter geübt werden; auch ist es, was einzelne Instrumente betrifft, allgemeisner und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater das gegen ist viel schnellern Abwechselungen unterworfen und es ist gewissermaßen ein Unglück, wenn das Personal einer besondern Bühne sich lange nebeneinander erhält; ein gewisser Ton und Schlendrian pflanzt sich leicht fort, so wie man z. B. dem Stuttgarter Theater an einer gewissen Steisheit

und Trockenheit seinen akademischen Ursprung gar leicht abmerken kann. Wird, wie gesagt, ein Theater nicht oft genug durch neue Subjecte angefrischt, so muß es allen Neiz verliezren. Singstimmen dauern nur eine gewisse Zeit; die Juzgend, die zu gewissen Rollen erforderlich ist, geht vorüber und so hat ein Publicum nur eine Art von kümmerlicher Freude durch Gewohnheit und hergebrachte Nachsicht. Dieß ist gegenwärtig der Fall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Constitution der Theateraufzicht jede Verbesserung sehr schwierig macht.

Miholé ist abgegangen und nun ist ein anderer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hoses und Publicums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaben,
Nechnung ablegt. Sollte ein Schaden entstehen, so muß er
ihn allein tragen; sein Vortheil hingegen darf nur bis zu
einer bestimmten Summe steigen, was darüber gewonnen
wird, muß er mit der herzoglichen Theater-Direction theilen.
Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung alles was
zu einer Verbesserung des Theaters geschehen könnte, paralysirt
wird. Ein Theil der ältern Acteurs darf nicht abgedankt werden.

Das Ballet verhält sich überhaupt ungefähr wie die Musik. Figuranten dauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu ersetzen; so können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem höhern Alter noch reizend senn, unterz dessen sindet sich immer wieder ein junger Nachwuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang und sie haben eine junge sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannichfaltigkeit der Bewegungen, und mehr Charakteristisches in ihrem Thun und Lassen fehlt, um sehr interessant zu senn. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

unter den Particuliers hat sich viel Liebe zur Musik erz halten, und es ist manche Familie die sich im Stillen mit Clavier und Gesang sehr gut unterhält. Alle sprechen mit Entzücken von jenen brillanten Zeiten, in denen sich ihr Geschmack zuerst gebildet, und verabscheuen deutsche Musik und Gesang.

Bildhauer und Maler schickte der Herzog, wenn sie gewissermaßen vorbercitet waren, nach Paris und Rom. Es haben sich vorzügliche Männer gebildet, die zum Theil hier sind, zum Theil sich noch auswärts befinden. Auch unter Liebhaber hat sich die Lust des Zeichnens, Malens und Vossirens verbreitet; mehr oder weniger bedeutende Sammlungen von Gemälden und Aupferstichen sind entstanden, die ihren Besißern eine augenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Communication mit andern Freunden gewähren.

Gebr auffallend ift es, daß der Bergog gerade die Runft die er am meisten brauchte, die Bautunst, nicht auf eben die Weise in jungen Leuten beförderte und sich die so nothigen Organe bildete; denn es ift mir keiner bekannt, der auf Baufunft gereift ware. Wahrscheinlich begnügte er sich mit Subjecten die er um sich hatte und gewohnt mar, und miochte durch sie seine eignen Ideen gern mehr oder weniger ausge= führt seben. Dafür kann man aber auch, bei allem was in Ludwigsburg, Stuttgart und Sobenheim geschehen ift, nur das Material, das Geld, die Zeit, so wie die verlorne Kraft und Gelegenheit was Gutes zu machen, bedauern. Ein Saal, der jest in der Arbeit ift, verspricht endlich einmal geschmack= voll verziert zu werden. Ropi, ein trefflicher Ornamentist, den der Herzog furz vor seinem Tode von Rom verschrieb, führt die Arbeit nach Zeichnungen von Thouret aus. Dieses ift ein junger lebhafter Maler, der sich aber mit viel Lust auf Architektur gelegt hat.

Das Kupserstechen steht wirklich hier auf einem hohen Punkte; Professor Müller ist einer der ersten Künstler in dieser Art und hat eine ausgebreitete Schule, die, indem er nur große Arbeiten unternimmt, die geringern buchhändlerisschen Bedürsnisse, unter seiner Aussicht, befriedigt. Professor Lepbold, sein Schüler, arbeitete gleichfalls nur an größern Platten und würde an einem andern Orte, in Absicht der Wirkung auf eine Schule, das bald leisten was Professor Müller hier thut.

Uebersieht man nun mit einem Blicke alle diese erwähn= ten Zweige der Kunft und andere die sich noch weiter verbreiten, so überzeugt man sich leicht, daß nur bei einer so langen Regierung, burch eine eigene Richtung eines Fürften, diese Ernte gepflanzt und ausgesaet werden fonnte; ja man fann wohl fagen: daß die fpatern und beffern Früchte jego erft zu reifen aufangen. Wie schade ift es daher, daß man gegen= wärtig nicht einsieht, welch ein großes Capital man daran besitzt, mit wie mäßigen Kosten es zu erhalten und weit höher zu treiben sey. Aber es scheint niemand einzusehen, welchen hohen Grad von Wirkung die Kunfte, in Verbindung mit den Wissenschaften, Sandwerk und Gewerbe in einem Staate bervorbringen. Die Ginschränkungen die der Augenblick gebietet, hat man von dieser Seite angefangen und dadurch mehrere gute Leute migmuthig und zum Auswandern geneigt gemacht.

Vielleicht nußt man an andern Orten diese Epoche und eignet sich, um einen leidlichen Preis, einen Theil der Cultur zu, die hier durch Zeit, Umstände und große Kosten sich entwickelt hat.

Cigentlich wissenschaftliche Nichtung bemerkt man in Stuttgart wenig; sie scheint mit der Carls=Akademie wo nicht verschwunden, doch sehr vereinzelt worden zu seyn.

Den preußischen Gesandten Madeweiß besuchte ich, und sah bei ihm ein Paar sehr schöne Vilder, die dem Legationstath Abel, der gegenwärtig in Paris ist, gehören. Die Sammlung dieses Mannes, der für sich und seine Freunde sehr schäftbare Gemälde aus dem französischen Schiffbruch zu retten gewußt hat, ist aus Furcht vor den Franzosen in den Häusern seiner Freunde zerstreut, wo ich sie nach und nach aufgesucht habe.

Den sehr corpulenten Erbprinzen sah ich in der Komödie; eine schwarze Vinde, in der er den vor kurzem auf der Jagd gebrochnen Arm trug, vermehrte noch sein Volumen. Die Erbprinzeß ist wohlgebaut, und hat ein verständiges gefälliges Ansehen, ihr Vetragen, sowohl nach innen als nach außen, muß, wie ich aus den Resultaten bemerken konnte, äußerst klug und den Umständen gemäß seyn. Der regierende Herzog scheint, nach dem Schlagsusse der ihn im Juni des vorigen Jahres traf, nur noch so leidlich hinzuleben. Die Wogen des Landtags haben sich gelegt und man erwartet nun was aus der Insussen sich nach und nach präcipitiren wird.

Ich machte in guter Gesellschaft den Weg nach Kannsstadt und Neckar=Rems, um das Lager von den ungefähr 25,000 Mann Desterreichern zu sehen, das zwischen Hochberg und Mühlhausen sieht und den Neckar im Rücken hat; es geht darin, wie natürlich, alles sauber und ordentlich zu.

Darauf sah ich auch Hohenheim mit Aufmerksamkeit, indem ich einen ganzen Tag dazu anwendete. Das mit seinen Seitengebäuden äußerst weitläusige Schloß und der mit unzähligen Ausgeburten einer unruhigen und kleinlichen Phanstasse-übersäete Garten, gewähren selbst im einzelnen, wenig Befriedigendes; nur hier und da sindet man etwas, das besser behändelt eine gute Wirkung hervorgebracht haben würde.

Einen thätigen Handelsmann, gefälligen Wirth und wohl unterrichteten Aunstfreund, der viel Talent in eignen Arbeiten zeigt und den Namen Rapp führt, fand ich in Stuttgart und bin ihm manchen Genuß und Belehrung schuldig geworden. Prosessor Dannecker ist, als Künstler und Mensch, eine herrliche Natur und würde, in einem reichern Kunstelemente, noch mehr leisten als hier, wo er zu viel aus sich selbst nehmen muß.

So ging ich denn endlich von Stuttgart ab, durch eine zwar noch fruchtbare, doch um vieles rauhere Gegend, und bin nun am Fuße der höhern Berge angelangt, welche schon verfündigen was weiterhin bevorsteht. Ich habe hier schon den größern Theil von Prosessoren kennen gelernt, und mich auch in der schönen Gegend umgesehen, die einen doppelten Charakter hat, da Tübingen auf einem Bergrücken, zwischen zwei Thälern liegt, in deren einem der Neckar, in dem ans dern die Ammer sließt.

Wie andlöschlich die Züge der Gegenstände im Gedächtniß sepen, bemerkte ich hier mit Verwunderung, indem mir doch anch keine Spur vom Vilde Tübingens geblieben ist, das wir doch auch, auf jener sonderbaren und augenehmen ritterlichen Erpedition, vor so viel Jahren berührten.

Die Akademie ist hier sehr schwach, ob sie gleich verdienste volle Lente besitzt und ein ungeheures Geld auf die verschiednen Anskalten verwendet wird; allein die alte Form widerspricht jedem fortschreitenden Leben, die Wirkungen greisen nicht in einander und über der Sorge wie die verschiedenen Einrichtungen im alten Gleise zu erhalten sepen, kann nicht zur Betrachtung kommen, was man ehemals dadurch bewirkte und jest auf andere Weise bewirken könnte und sollte. Der Hauptsinn einer Verfassung wie die würtembergische bleibt

nur immer: die Mittel zum Zwecke recht fest und gewiß zu halten, und eben deswegen kann der Zweck, der selbst bewegelich ist, nicht wohl erreicht werden.

Tübingen, ten 11. Ceptember 1797.

#### Meber Glasmalerei.

Fortfepung.

In dem Chor der Tübinger Kirche befinden sich bunte Fenster, welche ich beobachtete und folgende Vemerkungen machte:

Den Grund betreffend.

Derselbe ist bräunlich, scheint gleich aufgetragen zu senn und in einem trodenen Buftande mit Radeln ausgeriffen. Bei den hohen Lichtern ift der Grund scharf weggenommen, die übrige Haltung aber mit kleinen Strichlein hervorgebracht, wie man auf einem dunklen Grund mit Kreide höben wurde. Auf diese Weise ist die Haltung bewirkt, und das Bild befindet sich auf der Seite die nach innen gefehrt ift. Der Grund ift rauh und unfchmelzbar, und muß durch ein großes Fener in das Glas gebrannt senn; die feinsten Nadelzüge stehen in ihrer völligen Schärfe da; es konnte damit auf weißen und allen andern Gläsern operirt werden. hier find Vögel und Thierarten auf gelbem Grunde mit unglaublicher Geschicklichkeit radirt; sowohl die Umrisse als die tiefsten Schatten scheinen mit dem Vinsel gemacht zu fenn, fo daß der erfte Grund doch gleichsam schon als eine ftarke Mittel= tinte anzusehen ift.

Die Färbung betreffend.

Man fann hiernber bei den Tübinger Scheiben wenig lernen, weil sie außerst zusammengesetzt sind. Sie haben

zwar sehr gelitten und sind mitunter höchst ungeschickt gestickt; aber man sieht doch, daß sie gleich von Anfang aus sehr kleienen Stücken zusammengesetzt waren, z. B. selbst die einzelnen Theile eines Harnisches, der doch völlig einfärbig ist.

Wenn hier auf einem Glas zwei, ja drei Farben vorstommen, so ist es durch das Ausschleisen geleistet. Es sieht sehr gut aus, wenn eine weiße Stickerei auf einem farbigen Kleide ausgeschliffen ist. Dieses Ausschleisen ist vorzüglich bei Wappen gebraucht. Die weiße Wäsche neben den Gewänzdern so auszuschleisen, würde einen sehr guten Effect thun. Durch dieses Mittel können z. B. viererlei Farben auf einmal dargestellt werden, ja mehrere. Eine Purpurschicht wird auf ein weißes Glas geschmolzen, das Schwarze wird auf den Purpur gemalt, das Uebrige wird herausgeschliffen und man kann auf der Nückseite des Weißen wieder Farben anbringen, welche man will. Sehr dünner Purpur thut einen herrlichen Effect, und würde bei dem geschmackvollsten Colorit seinen Platz gehörig einnehmen. Eben so könnte gelb auf Purpur geschmolzen und eine Farbe ausgeschliffen werden.

Das Schwarze habe ich hier auf der innern Seite sehr dicht aufgemalt gesehen. Es sind auf diese Weise theils die schwarzen Theile der Wappen, theils große Zierrathen auf farbige Scheiben aufgetragen.

Zu Holz, Stein und anderem Nebenwesen giebt es sehr artige Tone, die aus dem Grünen, Rothen, Gelben und Violetten ins Braune spielen. Man müßte damit, bei gesichmackvollerer Malerei, seine Gründe sehr sanst halten können.

Die Fleischfarbe ist nun freilich am wenigsten gut, sie steigt vom Gelben bis zum Rothgelben; ja ich habe an Neben= signren ein violettlich Braun bemerkt. Wollte man überhaupt wieder etwas in dieser Art versuchen, so müßte man sich einen

gewissen Styl machen, und nach den mechanischen Möglich= teiten die Arbeiten behandeln.

Die Hauptfarben sind alle da, und zwar in ihrer höchsten Energie und Sattheit.

Ein Dunkelblan ist vortrefflich. Ein Hellblan scheint nener. Eine Art von Stahlblau, vielleicht von hinten durch eine graue Schmelzsarbe hervorgebracht. Gelb vom hellsten bis ins Orange, ja Ziegelroth, Smaragdgrün, Gelbgrün, Violett, und zwar ein blauliches und ein röthliches, beides sehr schön. Purpur in allen Tönen, des hellen und dunkeln, von der größten Herrlichkeit.

Diese Hauptfarben können, wie schon oben gesagt, wenn man wollte, getödtet werden, und man müßte nicht allein diese lebhafte und heftige, sondern auch eine angenehme Harmonie hervorbringen können.

### An Schiller.

Tubingen, ben 14. Ceptember 1797.

Seit dem 4. September, an dem ich meinen letten Brief abschickte, ist es mir durchaus recht gut gegangen. Ich blieb in Stuttgart noch drei Tage, in denen ich noch manche Personen kennen lernte und manches Interessante beobachtete. Als ich bemerken konnte, daß mein Verhältniß zu Rapp und Dannecker im Wachsen war, und beide manchen Grundsatz, an dem mir theoretisch so viel gelegen ist, auszufassen nicht abgeneigt waren, auch von ihrer Seite sie mir manches Gute, Angenehme und Vranchbare mittheilten, so entschloß ich mich ihnen den Hermann vorzulesen, das ich denn auch in einem Abend vollbrachte. Ich hatte alle Ursache mich des Effects

zu erfreuen, den er hervorbrachte, und es sind uns allen diese Stunden fruchtbar geworden.

Nun bin ich seit dem 7ten in Tübingen, dessen Umgesbungen ich die ersten Tage, bei schönem Wetter, mit Versgnügen betrachtete, und nun eine traurige Regenzeit, durch geselligen Umgang, um ihren Einsluß betrüge. Bei Cotta habe ich ein heiteres Zimmer, und, zwischen der alten Kirche und dem akademischen Gebäude, einen freundlichen, obgleich schmalen Ausblick ins Neckarthal. Indessen bereite ich mich zur Abreise, und meinen nächsten Brief erhalten Sie von Stäfa. Meyer ist sehr wohl und erwartet mich mit Verzlangen. Es läßt sich gar nicht berechnen, was beiden unsere Zusammenkunft seyn und werden kann.

Je näher ich Cotta kennen lerne, desto besser gefällt er mir. Für einen Mann von strebender Denkart und unternehmender Handelsweise hat er so viel Mäßiges, Sanstes und Gefaßtes, so viel Klarheit und Beharrlichkeit, daß er mir eine seltene Erscheinung ist. Ich habe mehrere von den hiesigen Professoren kennen lernen, in ihren Fächern, Denkungsart und Lebensweise sehr schäßbare Männer, die sich alle in ihrer Lage gut zu besinden scheinen, ohne daß sie gerade einer bewegten akademischen Sirculation nöthig hätten. Die großen Stiftungen scheinen den großen Gebäuden gleich in die sie eingeschlossen sind; sie stehen wie ruhige Kolossen auf sich selbst gegründet und bringen keine lebhaste Thätigkeit hervor, die sie zu ihrer Erhaltung nicht bedürfen.

Sonderbar hat mich hier eine kleine Schrift von Kant überrascht, die Sie gewiß auch kennen werden: Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie; ein sehr schäftbares Product seiner bekannten Denkart, das so wie alles was von ihm kommt, die herrlichsten

Stellen enthält, aber auch in Composition und Styl Kanti= scher als Kantisch ist. Mir macht es großes Vergnügen, daß ihn die vornehmen Philosophen und die Prediger des Vorurtheils fo ärgern konnten, daß er sich mit aller Gewalt gegen sie stemmt. Indessen thut er doch, wie mir scheint. Schloffern unrecht, daß er ibn einer Unredlichkeit, wenigstens indirect beschuldigen will. Wenn Schlosser fehlt, so ift es wohl darin, daß er seiner innern Ueberzeugung eine Realität nach außen zuschreibt, und fraft seines Charafters und seiner Denkweise zuschreiben muß; und wer ist in Theorie und Praris gang frei von dieser Anmaßung? Bum Schlusse lasse ich Ihnen noch einen kleinen Scherz abschreiben; machen Sie aber noch feinen Gebrauch davon. Es folgen auf diese Introduction noch drei Lieder in deutscher, französischer und spanischer Art, die zusammen einen kleinen Roman ausmachen.

#### Der Edelknabe und die Müllerin.

Altenglisch.

Edelknabe.

Wohin? Wohin? Schöne Müllerin! Wie heißt bu?

Müllerin.

Liese.

Edelknabe.

Wohin denn? wohin . Mit dem Rechen in der Hand?

Müllerin.

Auf bes Baters Land, Auf bes Baters Wiese. Edelknabe.

lind gehft jo allein?

Müllerin.

Das heu soll herein, Das bedentet der Rechen; Und im Garten daran Fangen die Birn' zu reifen an; Die will ich brechen.

Edelknabe.

Ift nicht eine stille Laube babei?

Müllerin.

Sogar ihrer zwei An beiben Cden.

Edelknabe.

Ich komme bir nach, Und am heißen Mittag Wollen wir und brein versteden. Nicht wahr? im grünen vertraulichen haus —

Müllerin.

Das gabe Geschichten.

Edelknabe.

Rubst bu in meinen Armen aus?

Müllerin.

Mit nichten!
Denn wer die artige Müllerin füßt Auf der Stelle verrathen ist. Euer schönes dunkles Kleid Thät' mir leid So weiß zu farben. Gleich und gleich! so allein ist's recht! Darauf will ich leben und sterben. Ich liebe mir ben Müller-Knecht, An bem ist nichts zu verderben.

## Von Tübingen nach Schaffhausen.

Den 16. Ceptember 1797.

Früh 4 Uhr ans Tübingen abgefahren. Sobald man aus dem Würtembergischen kommt wird der Weg schlecht. Zur Linken hat man Verge an deren Fuß sich ein Thal bildet in welchem die Steinlach sließt.

Wir erreichten Hechingen  $7\frac{1}{2}$  Uhr; es liegt zum Theil im Grunde zum Theil mit dem Schlosse auf der Anhöhe, und man hat bei der Einfahrt eine sehr schöne Ansicht. Unten zwischen Wiesen und Feldern liegt ein Kloster und dashinter Hohenzollern auf dem Verge. Auf der Brücke trasich seit lauger Zeit den ersten heiligen Nepomuck, der aber auch wegen der schlechten Wege nöthig war. Sehr schöne Kirche. Vetrachtung über die Klarheit der Pfassen in ihren eignen Angelegenheiten, und die Dumpsheit die sie verbreiten. Von Philosophen könnte man beinahe das Umgekehrte sagen.

Hinter Hechingen schöne Gärten und Baumstücke, schöne Pappelanlagen, abhängige Wiesen und freundliches Thal. Nach dem Schloß Hohenzollern zu schöne weite Aussicht. Die Verge links gehen immer fort so wie das Thal zu ihren Füßen.

Wessingen. Auf der Chaussee, wie auch schon eine Weile vorher, sehr dichter inwendig blaner Kalkstein mit splitterig muscheligem Bruche, fast wie der Feuerstein.

Steinhofen. Eine hübsche Kirche auf der Höhe. Hier und in einigen Dörfern vorher war bei dem Dorfbrunnen eine Art von Herd eingerichtet, auf dem das Wasser zum Waschen auf der Stelle heiß gemacht wird. Der Feldbau ist der einer rauheren Gegend, man sah Wiesen und Tristen und noch viel Kartosseln und Hanf.

Engschlatt zwischen angenehmen Hügeln im Grunde, seitwärts Berge.

Bablingen gleichfalls eine schöne Gegend; links in einiger Entfernung bobe maldige Berge, bis an deren fteilern Ruß fich fruchtbare Sügel hinauf erstreden. Wir famen um 10 Uhr au. Der Ort liegt zwischen fruchtbaren, mehr oder weniger feilen, zum Theil mit holz bewachsenen Sügeln und hat in einiger Entfernung gegen Gud = Dft hohe holzbewach= fene Berge. Die Enach flieft durch schone Wiesen. Diese erft beschriebene Gegend sah ich auf einem Spaziergange bin= ter Bahlingen. Hohenzollern ift rückwärts noch fichtbar. Die Enach läuft über Kalkfelsen unter denen große Banke von Versteinerungen find. Der Ort selbst ware nicht übel, er ift fast nur eine lange und breite Strafe, das Waffer läuft durch und stehen bin und wieder gute Brunnen; aber die Nachbarn haben ihre Misthausen in der Mitte der Strafe am Bach, woraus doch gewaschen und zu manchen Bedürfnissen unmittelbar geschöpft wird. An beiden Seiten an ben Häufern bleibt ein nothdürftiger Plat zum Kahren und Geben. Beim Regenwetter muß es abscheulich fenn. Ucherdieß legen die Leute, wegen Mangel an Raum hinter den Häufern, ihren Vorrath von Brennholz gleichfalls auf die Strafe und das Schlimmfte ift, daß nach Beschaffenheit der Umftande fast durch keine Anstalt dem Uebel zu helsen wäre.

Endingen. Man behalt die Berge noch immer links.

Dotternhausen. Bis dahin schöne schwarze Felder, die aber fencht und quellig scheinen.

Schemberg. Starker Stieg, den vor einigen Jahren ein Postwagen hinnnter rntschte. Der Ort ist schmußig und voller Mist; er ist wie Bahlingen als Städtchen enge gebant und in Mauern gezwängt und wird von Güterbesissern bewohnt, die nun keine Höfe haben. Man findet auf der Höhe wieder eine ziemliche Fläche, wo Acker und Weide ist; der Hafer ward hier erst hineingeschafft. Der Weg steigt immer höher, es zeigen sich Fichten, große flache Weidepläße, dazwischen Feldban. Oben einzelner Hof. Das Terrain fällt gegen Mittag, die Wasser sließen aber noch immer nach dem Neckar zu; es kommen mehr Fichtenwäldchen.

Ilm 3 Uhr in Wellendingen, wo wir anhielten. Gegen Friedingen geht es wieder stark berganf. Boden und Cultur wird etwas bester. Links liegt Aldingen. Auch die undankbarsten Vergrücken und ehemaligen Triften sindet man cultivirt. Man kommt auf eine schöne Fläche und fühlt, daß man hoch ist. Die Straße wendet sich durch Aldingen, einen heiteren weitläusig gebauten Ort; links Gebirge. Höhen worauf ein Schlößchen liegt.

Hofen, Spaichingen, Balgheim wo die höchste Höhe erreicht ist. Von Niedheim an fallen die Wasser der Donau zu. Wurmlingen. Wir suhren durch ein enges Thal hinabwärts nach Tuttlingen, wo wir Abends halb neun' Uhr ankamen.

Den 17. September 1797.

Von Tuttlingen um 7 Uhr. Der Nebel war sehr stark; ich ging noch vorher die Donan zu sehen. Sie scheint

schon breit, weil sie durch ein großes Wehr gedämmt ist. Die Brücke ist von Holz und ohne bedeckt zu senn mit Versstand auf die Dauer construirt; die Tragewerke liegen in den Lehnen, und die Lehnen sind mit Bretern verschlagen und mit Schindeln gedeckt. Hinter Tuttlingen geht es gleich anshaltend berganf, man trifft wieder Kalkstein mit Versteinezrungen. Ich bemerkte eine gute und wohlseile Art einer Lehne am Wege: In starke Hölzer waren viereckt längliche Löcher eingeschnitten und lange dünne Stämme getrenut und durchgeschoben. Wo sich zwei einander mit dem obern und untern Ende berührten, waren sie verkeilt.

Ueberhaupt muß man alle würtembergischen Austalten von Chansseen und Brücken durchaus loben.

Der Nebel fank in das Donanthal, das wie ein großer See, wie eine überschneite Fläche aussah, indem die Masse ganz horizontal und mit fast unmerklichen Erhöhungen niedersfank. Oben war der Himmel völlig rein.

Man steigt so hoch, daß man mit dem Rücken der sämmtzlichen Kalkgebirge, zwischen denen man bisher durchsuhr, beiz nahe gleich zu seyn scheint. Die Donau kommt vom Abend hergestossen, man sieht weit in ihr Thal hinauf, und wie es von beiden Seiten eingeschlossen ist, so begreift man, wie ihr Wasser weder südwärts nach dem Rhein, noch nordwarts nach dem Neckar fallen könne. Man sieht auch ganz hinten im Grunde des Donauthals die Berge quer vorliegen, die sich an der rechten Seite des Rheins bei Freiburg binziehen und den Fall der Wasser nach Abend gegen den Rhein zu verhindern.

Die neue Saat des Dinkels ftand schon sehr schön; man fäet hier früh, weil es auf den Höhen zeitig einwintert.

Es thut sich die Aussicht auf, links nach dem Bodenfee

und nach den Bergen von Graubundten, vorwärts nach Hohentwiel, Thaingen und dem Fürstenbergischen. Man hat das Donauthal nunmehr rechts und sieht jenseits desselben die Schlucht, durch die man herunter gekommen; man erstennt sie leicht an dem Schlößchen das über Aldingen liegt.

Die Straße wendet sich gegen Abend. Nachdem man lange kein Dorf gesehen, sieht man in einem breiten frucht= baren Thal, dessen Wasser nach dem kleinern Vodensee zusfallen, Haltingen liegen, einen Ort zu dem man sich denn auch südwärts wieder hinunter wendet. Die Ansicht ist sehr interessant und vorschweizerisch. Hinten charakteristische mit Wald bewachsene Verge, an deren sansteren Abhängen Frucht= bau sich zeigt; dann im Mittelgrunde lange über Hügel und Thäler sich erstreckende Waldungen, zunächst wieder wohlge= bautes Feld.

Hier, so wie schon drüben über der Donan, sieht man vicle abgerundete Geschiebe, aber alles Kalk wie die Felsen selbst. Man denkt sich, wie durch die ehemaligen Brandungen, Meerströme und Strudel die losgewordenen Theile der Gebirge an ihrem Fuße abgerundet worden.

Hinter Haltingen guter Boden, anfangs stark mit Steinen gemischt, nachher weniger und dann meist rein. Einiges schien Neubruch und war es anch, denn die Aecker bleiben neun Jahre als Wiese liegen und werden dann wieder andere neun Jahre benutt. Einige Steinbrücke zum Behuf der Chansse zeigen, daß der Kalksels nicht tief unter der frucht- baren Erde liegt.

Man kommt durch gemischte Waldungen über Hügel und Thäler, es geht einen starken Stieg hinunter und ans genehme Waldthäler setzen fort.

Wir fanden eine Pflanze, bei der, anger ihrer Gestalt,

merkwürdig ist, daß viele Insecten aller Art sich, in ihren Saamencapseln nähren. Attig mit reisen Früchten zeigte sich auch. Ein Holzschlag. Kohlenmeiler. Gentianen. Das waldige Thal geht neben einem Wiesengrunde angenehm fort; Schneider mühlen, einiger Fruchtbau. Astrantia. Epilobium. Gentianen in ganzen Massen. Campaneln dazwischen. Antirrhinum. Frage, ob die Gentianen und andere Blumen nicht auch schon im Frühjahr geblüht haben?

Kleines ziemlich steiles ehemaliges Wald-Amphitheater, auf dem die Stöcke der abgehauenen Bäume noch stehen, zum Kartoffelfelde mühsam umgearbeitet. Das Thal verbreitet sich und alle Lehden sind wo möglich zum Feldbau umgearbeitet.

Man nähert sich Engen. Ein charafteristischer, obgleich ganz bewachsener Verg mit einem alten Schlosse zeigt sich rechts; ein kleiner Ort der unmittelbar vor Engen liegt, ist den 8. October 1796 von den Franzosen zum Theil abgebrannt worden. Das Städtchen selbst liegt auf einem Hügel, gebachtem Verg gegenüber. Wir kamen um 11 Uhr an und rasteten.

Von Morgen her gesehen giebt Engen ein artig topographisches Bild, wie es unter dem bedeutenden Verge auf
einem Hügel sich ins Thal verliert. Die Vürger des Orts
thaten auf dem Rückzuge, in Verbindung mit den Kaiserlichen, den Franzosen Abbruch; diese letztern, als sie doch die
Oberhand behielten, verbrannten mehrere Häuser vor der
Stadt und bedrohten die Stadt selbst mit einem gleichen
Schicksal. Ich sah daselbst eine sehr gut gekleidete kaiserliche
Garnison, in der Nähe ein starkes ausgefahrnes Proviantfuhrwesen und erbärmlich gekleidete Kranke.

um 12 Uhr fuhren wir ab. Vor der Stadt erschien wieder Weinban. Schon oben bei dem Städtchen hatte ich die ersten Geschiebe des Gesteins von Quarz und Hornblende gefunden. Nußbäume zeigen sich wieder, schöne Wiesen und Baumstücke. Links ein artig Dorf an einer Höhe hinter einer stachen Wiese. Es öffnet sich eine schöne fruchtbare Fläche im Thal, die höheren Felsen scheinen nunmehr eine andere Steinzart zu seyn, um die sich der Kalkstein herumlegt. Viele weiße Rüben werden gebaut. Man kommt nach Welschingen, einem leidlichen Ort. Man steigt wieder stark bis gegen Weiterdingen. Es sinden sich hier viel Geschiebe von sarzbigem Quarz mit weißen Adern, rother Jaspis, Hornblende in Quarz.

Man übersieht nunmehr von Engen das schöne That rückwärts. In den fruchtbaren Feldern liegen weitläufige Dörfer, und jener steile Verg zeigt sich nun in seiner Würde an der linken Seite.

Vorwärts liegt Hohentwiel, hinten die Graubundtner Berge in Dünsten am Horizonte kaum bemerklich.

Man kommt durch Weiterdingen. Links ein sehr schwick Wiesenthal, über demselben Weinbau. Auf eben der Seite liegt Hohentwiel; man ist nunmehr mit dieser Festung in gleicher Linie und sieht die große Kette der Schweizers Gebirge vor sich.

Holzingen liegt in einem weiten Thale, zwischen fruchtbaren hügeln, Feldbau, Wiesewachs und Weinberg umher.

Die Pässe wurden daselbst von einem österreichischen Wacht= meister unterzeichnet, und der Amtschreiber stellte einen Cau= tionsschein aus, daß die Pferde wieder kommen würden.

Man steigt lange und sieht immer das Thal von Holzingen hinter und neben sich, so wie Hohentwiel.

Sie nennen hier zu Lande einen hemmschuh nicht ungeschickt einen Schleiftrog.

Eberingen. Run geht es weiter über verschiedene fruchtbare Hügel; die höhern Berge sind mit Wald und Buschen besetzt. Viel Weinbau am Fuße eines Kalkselsens, meist blaue Tranben, sehr vollhängend.

Thäingen, der erste schweizerische Ort, guter Wein. Müller, Gastwirth zum Adler.

Herblingen, starker Weinbau. Fruchtfeld. Wald links. Kalkstein, mit einem muscheligen Bruche, fast feuersteinartig.

Vor Schaffhausen ist alles umzäunt, die Bestungen sind immer abgetheilt und gesichert, alles scheint Gartenrecht zu haben und hat es auch. Die Stadt selbst liegt in der Tiefe, ein schmaler angenehmer Wiesengrund zieht sich hinab, man fährt rechts und hat auf derselben Hand Gartenhäuser und Weinberge neben sich. Links ist der Abhang mehr oder weniger steil. Bei einem großen Hause, das unten steht, geht man durch eine Brücke zum Dach hinein. Höchst ans muthige Abwechselung von großen und kleinen Garten und Hösen. Man sieht das Schloß vor sich. Die Gartenhäuser vermehren sich und werden ansehnlicher. Nach der Stadt zu steigen die Weinberge weit hinauf, links wird der Abhang nach dem kleinen Thale zu sanster.

# Schaffhausen und der Rheinfall.

In der menschlichen Natur liegt ein heftiges Verlangen, zu allem was wir sehen Worte zu finden, und kast noch leb= haster ist die Begierde, dasjenige mit Angen zu sehen, was wir beschreiben hören. Zu beidem wird in der neuern Zeit besonders der Engländer und der Deutsche hingezogen. Jeder bildende Künstler ist uns willsommen, der eine beschriebene Gegend uns vor Augen stellt, der die handelnden Personen eines Romans oder eines Gedichtes, so gut oder so schlecht er es vermag, sichtlich vor uns handeln läßt. Eben so willstommen ist aber auch der Dichter oder Redner, der durch Beschreibung in eine Gegend uns verseßt, er mag nun unsere Erinnerung wieder beleben, oder unsere Phantasie aufregen; ja wir erfreuen uns sogar mit dem Buch in der Hand eine wohlbeschriebene Gegend zu durchlausen; unserer Begnemslichkeit wird nachgeholsen, unsere Ausmertsamkeit wird erregt, und wir vollbringen unsere Neise in Begleitung eines untershaltenden und unterrichtenden Gesellschafters.

Kein Wunder also, daß in einer Zeit, da so viel gesschrieben wird, auch so manche Schrift dieser Art erscheint; tein Wunder, daß Künstler und Dilettanten in einem Fache sich üben, dem das Publicum geneigt ist.

Als eine solche Uebung setzen wir die Beschreibung des Wasserfalls von Schaffhausen hierher, freilich nur stizzenhaft und ohne sie von den kleinen Bemerkungen eines Tagebuchs zu trennen. Jenes Naturphänomen wird noch oft genug gemalt und beschrieben werden, es wird jeden Beschauer in Erstaunen setzen, manchen zu einem Versuch reizen, seine Anschauung, seine Empsindung mitzutheilen, und von keinem wird es sürft noch weniger erschöpft werden.

Schaffhausen, den 17. September 1797. Abends.

Im Gasthof zur Krone abgestiegen. Mein Zimmer war mit Kupferstichen geziert, welche die Geschichte der traurigen Epoche Ludwigs XVI. darstellten. Ich hatte dabei mancherlei Betrachtungen, die ich mir vornahm weiter auszuführen. Albends an der Table d'hote verschiedene Emigrirte. Eine Gräfin, Condé'sche Officiere, Pfaffen, Oberst Landolt.

Den 18. Sertember.

Früh um 6½ Uhr ausgefahren, um den Rheinfall zu feben. Grüne Wasserfarbe, Ursache derselben.

Die Höhen waren mit Nebel bedeckt, die Tiefe war klar, und man sah das Schloß Laufen halb im Nebel. Der Dampf des Rheinfalls, den man recht gut unterscheiden konnte, vermischte sich mit dem Nebel und stieg mit ihm auf. Gedanke an Ossian. Liebe zum Nebel bei heftigen innern Empfindungen.

Man kommt über Uwiesen, ein Dorf das oben Weinberge, unten Feldban hat.

Der Himmel klärte sich langsam auf, die Nebel lagen noch auf den Höhen.

Laufen. Man fteigt hinab und fteht auf Kalffelfen.

Theile der sinnlichen Erscheinung des Mheinfalls, vom hölzernen Vorbau gesehen. Felsen, in der Mitte stehende, von dem höhern Wasser ausgeschlissene, gegen die das Wasser herabschießt. Ihr Widerstand, einer oben, der andere unten, werden völlig überströmt. Schnelle Wellen, Laken=Gischt im Sturz, Gischt unten im Kessel, siedende Strudel im Kessel.

Der Vers legitimirt fic:

Es mallet und fiebet und brauset und gischt zc.

Wenn die strömenden Stellen grün aussehen, so erscheint der nächste Gischt leise purpur gefärbt.

Unten strömen die Wellen schäumend ab, schlagen hüben und drüben ans Ufer, die Bewegung verklingt weiter hinab, und das Wasser zeigt im Fortstießen seine grüne Farbe wieder.

Erregte Ideen über die Gewalt des Sturzes. Unerschöpf= barkeit als wie ein Unnachlassen der Kraft. Zerstörung, Blei= ben, Dauern, Bewegung, unmittelbare Ruhe nach dem Fall.

Beschränkung durch Mühlen drüben, durch einen Vorbau hüben. Ja es war möglich die schönste Ansicht dieses herrelichen Naturphänomens wirklich zu verschließen.

Umgebung. Weinberge, Feld, Baldchen.

Bisher war Nebel, zu besonderm Glück und Bemerkung des Details; die Sonne trat hervor und beleuchtete auf das schönste schief von der Hinterseite das Ganze. Das Sonnen=licht theilte nun die Massen ab, bezeichnete alles Vor= und Zurückstehende, und verkörperte die ungeheure Bewegung. Das Streben der Ströme gegen einander schien gewaltsam zu werden, weil man ihre Nichtungen und Abtheilungen deutzlicher sah. Stark sprißende Massen aus der Tiefe zeichneten sich nun beleuchtet vor dem feinern Dunste aus, ein halber Negenbogen erschien im Dunste.

Bei längerer Betrachtung scheint die Bewegung zuzunehmen. Das dauernde Ungeheure muß uns immer wachsend erscheinen; das Vollkommene muß uns erst stimmen und uns nach und nach zu- sich hinausheben. So erscheinen uns schöne Personen immer schöner, verständige immer verständiger.

Das Meer gebiert das Meer. Wenn man sich die Quellen des Oceans dichten wollte, so müßte man sie so darstellen.

Nach einiger Veruhigung des Gemüths verfolgt man den Strom in Gedanken bis zu seinem Ursprung und bez gleitet ihn wieder hinab.

Beim Hinabsteigen nach dem flächern Ufer Gedanken an die neumodische Parksucht.

Der Natur nachzuhelfen, wenn man schöne Motive hat, ist in jeder Gegend lobenswürdig; aber es ist bedenklich,

gewisse Imaginationen realisiren zu wollen, da die größten Phänomene der Natur selbst hinter der Idee zurückbleiben.

#### Wir fuhren über.

Der Rheinfall von vorn, wo er faßlich ist, bleibt noch herrlich, man kann ihn auch schön nennen. Man sieht schon mehr den stufenweisen Fall und die Mannichfaltigkeit in seiner Breite; man kann die verschiedenen Wirkungen vergleichen, vom Unbändigsten rechts bis zum Nühlichverwendeten links.

lleber dem Sturz sieht man die schöne Felsenwand, an der man das Hergleiten des Stromes ahnen kann; rechts das Schlößchen. Ich stand so, daß das Schlößchen Wörth und der Damm den linken Vordergrund machten. Auch auf dieser Seite sind Kalkfelsen, und wahrscheinlich sind auch die Felsen in der Mitte des Sturzes Kalk.

## Schlösschen Wörth.

Ich ging hinein, um ein Glas Wein zu trinken. Alter Eindruck bei Erblickung bes Mannes.

Ich sah Trippel's Bild an der Wand und fragte, ob er etwa zur Verwandtschaft gehöre? Der Hausherr, Namens Gelzer, war mit Trippel verwandt durch Mutter Geschwisterstind. Er hat das Schlößchen mit dem Lachsfang, Zoll, Weinberg, Holz u. s. w. von seinen Voreltern her im Vosik, doch als Schupf=Lehn, wie sie es heißen. Er muß nämelich dem Kloster, oder dessen jezigen Successoren, die Zolleinstünfte berechnen, zwei Drittel des gefangenen Lachses einzliesern, auf die Waldung Aussicht führen und daraus nur zu seiner Nothdurft schlagen und nehmen; er hat die Ruhung des Weinberges und der Felder, und giebt jährlich überhaupt nur 30 Thaler ab. Und so ist er eine Art von Lehumann

und zugleich Verwalter. Das Lehn heißt Schupf=Lehn deß= wegen, weil man ihn, wenn er seine Pflichten nicht erfüllt, aus dem Lehn herausschieben oder schuppen kann.

Er zeigte mir feinen Lehnbrief von Anno 1762, der alle Bedingungen mit großer Einfalt und Klarheit enthält. Ein solches Lehn geht auf die Söhne über, wie der gegenwärtige Besißer die ältern Briefe auch noch ausbewahret. Allein im Briefe selbst sieht nichts davon, obwohl von einem Regreß an die Erben darin die Rede ist.

Um 10 Uhr fuhr ich bei schönem Sonnenschein wieder her= über. Der Meinfall war noch immer seitwärts von hinten er= leuchtet, schöne Licht = und Schattenmassen zeigten sich sowohl von dem Laufenschen Felsen als von den Felsen in der Mitte.

Ich trat wieder auf die Bühne an den Sturz heran und fühlte, daß der vorige Eindruck schon verwischt war; denn es schien gewaltsamer als vorher zu stürmen, wobei ich zu bemerken hatte, wie schnell die Nerve in ihren alten Zustand sich wieder herstellt. Der Negenbogen erschien in seiner größten Schönheit; er stand mit seinem ruhigen Fuß in dem ungeheuren Gischt und Schaum, der, indem er ihn gewaltsam zu zerstören droht, ihn jeden Augenblick neu hervorbringen muß.

Betrachtungen über die Sicherheit neben der entseslichen Gewalt.

Durch das Rücken der Sonne entstanden noch größere Massen von Licht und Schatten, und da nun kein Nebel war, so erschien der Gischt gewaltiger, wenn er über der reinen Erde gegen den reinen Himmel hinauffuhr. Die dunkle grüne Farbe des abströmenden Flusses ward auffallender.

Wir fuhren zurück.

Wenn man nun den Fluß nach dem Falle hinabgleiten sieht, so ist er ruhig, seicht und unbedeutend. Alle Kräfte

die sich gelassen successiv einer ungeheuern Wirkung nähern, sind eben so anzusehn. Mir fielen die Solonnen ein weun sie auf dem Marsche sind.

Man zieht nun links über die bebaute Gegend, und Weinhügel mit Pörfern und Höfen belebt und mit Häusern wie besäet. Ein wenig vorwärts zeigen sich Hohentwiel und wenn ich nicht irre, die vorstehenden Felsen bei Engen und weiter herwärts. Nechts die hohen Gebirge der Schweiz in weiter Ferne hinter den mannichfaltigsten Mittelgründen. Auch bemerkt man hinterwärts gar wohl an der Gestalt der Berge den Weg, den der Nhein nimmt.

In dem Dorf Uwiesen sand ich in der Zimmerarbeit Nachahmung der Maurerarbeit. Was sollen wir zu dieser Erscheinung sagen, da das Gegentheil der Grund aller Schönheit unserer Vaukunst ist!

Auch fah ich wieder Mangold und nahm mir vor, Samen davon mitzunehmen und fünftigen Sommer unsern Wieland damit zu tractiren.

Ich wurde abermals dran erinnert wie eine fentimentale Stimmung das Ideale auf einen einzelnen Fall anwendet, wo cs denn meistens schief ist.

Schaffhausen lag mit seiner Dächermasse links im Thale.

Die Schaffhäuser Brücke ist schön gezimmert und wird höchst reinlich gehalten. In der Mitte sind einige Sițe ausgebracht, hinter denen die Deffnungen mit Glassenstern zusgeschlossen sind, damit man nicht im Zuge sițe.

linterm Thore des Wirthshauses fand ich ein paar Franzosen wieder, die ich auch am Rheinfall gesehen hatte. Der eine schien wohl damit zufrieden, der andere aber sagte: C'est assez joli, mais pas si joli que l'on me l'avait dit. Ich möchte die Ideen des Mannes und seinen Maasstab kennen.

Bei Tische saß ich neben einem Manne, der aus Italien kam und ein Mädchen von ungefähr 14 Jahren, eine Engländez rin, Namens Dillon, nach England zurücksührte, deren Mutter, eine geborne d'Alston, in Padua gestorben war. Er konnte von der Theuerung in Italien nicht genug sagen. Ein Pfund Brod kostet 20 französische Sons und ein paar Tauben einen kleinen Thaler.

Makaronische Unisorm französischer edlen Cavalleristen. Fürchterliches Zeichen der drei schwarzen Lilien auf der weißen Binde am Arm.

\*

Nachmittags 3 Uhr fuhr ich wieder nach dem Rheinfall. Mir siel die Art wieder auf, an den Häusern Erker und Fensterchen zu haben. Sogar besitzen sie ein besonderes Geschick solche Guckscharten durch die Mauern zu bohren und sich eine Aussicht zu verschaffen, die niemand erwartet. Wie nun dieses die Lust anzeigt, unbemerkt zu sehen und zu besobachten, so zeugen dagegen die vielen Bänke an den Häusern, welche an den vornehmen geschnitzt, ausgeschlagen und zugesschlossen sind, von einer zutraulichen Art nachbarlichen Zussammensens, wenigstens voriger Zeit.

Viele Häuser haben bezeichnende Inschriften; auch wohl manche selbst ein Zeichen, ohne gerade ein Wirthshaus zu seyn.

Ich fuhr am rechten Rheinufer hin; rechts sind schöne Weinberge und Gärten, der Fluß strömt über Felsbänke mit mehr oder weniger Rauschen.

Man fährt weiter hinauf. Schaffhausen hat man nun in der Tiefe, und man sieht die Mühlen, die vor der Stadt den Fluß herabwärts liegen. Die Stadt selbst liegt wie eine Brücke zwischen Deutschland und der Schweiz. Sie ist wahrs scheinlich in dieser Gegend durch die Hemmung der Schifffahrt

durch den Rheinfall entstanden. Ich habe in ihr nichts Geschmackvolles und nichts Abgeschmacktes bemerkt, weder an Häusern, Gärten, Menschen, noch Betragen.

Der Kalkstein an dem man vorbei fährt ist sehr klüftig, so wie auch der drüben bei Laufen. Das wunderbarste Phänomen beim Rheinfall sind mir daher die Felsen, welche sich in dessen Mitte so lange erhalten, da sie doch wahrscheinlich von derselben Gebirgsart sind.

Da sich der Fluß wendet, so kommen nun die Weinberge an das entgegengesetzte Ufer, und man fährt dießseits zwischen Wiesen und Banmstücken durch. Sodann erscheinen drüben steile Felsen und hüben die schönste Cultur.

Bei der Abendsonne sah ich noch den Rheinfall von oben und hinten, die Mühlen rechts, unter mir das Schloß Laufen, im Angesicht eine große herrliche aber faßliche, in allen Thei= len interessante aber begreifliche Naturscene; man sieht den Fluß heranströmen und rauschen, und sieht wie er fällt.

Man geht durch die Mühlen durch in der kleinen Bucht. Bei den in der Höhe hervorstehenden mancherlei Gebäuden wird selbst der kleine Abfall eines Mühlwassers interessant, und die letten dießseitigen Ströme des Rheinfalls schießen aus grünen Büschen hervor.

Wir gingen weiter um das Schlößchen Wörth herum; der Sturz war zu seinem Vortheil und Nachtheil von der Abendsonne gerade beleuchtet; das Grün der tieferen Strömungen war lebhaft, wie hente früh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren näher an ihn hinan; es ist ein herrlicher Unblick, aber man fühlt wohl, daß man keinen Kampf unt diesem Ungeheuer bestehen kann.

Wir bestiegen wieder das fleine Gerufte, und es war

chen wieder als wenn man das Schauspiel zum ersten Mal fahe. In dem ungeheuern Gewühle war das Farbenspiel herrlich. Von dem großen überströmten Felsen schien sich der Negenbogen immersort herabzuwälzen, indem er in dem Dunst des herunterstürzenden Schaumes entstand. Die untergehende Sonne färbte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiesen Strömungen erschienen grün und aller Schaum und Dunst war lichtvurpur; auf allen Tiesen und Höhen erwartete man die Sutwickelung eines neuen Negenbogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in dem Augenblick der sinkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstoße kräusselten lebhafter die Säume des stürzenden Schaumes, Dunst schien mit Dunst gewaltsamer zu kämpfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer sich selbst gleich blieb, sürchtete der Zuschauer dem Uebermaß zu unterliegen, und erwartete als Mensch jeden Augenblick eine Katastrophe.

# Von Schaffhausen nach Stäfa.

Den 19. Ceptember 1797.

Früh 6½ Uhr fuhren wir aus Schaffhausen. Verg und Thåler waren flar, der Morgenhimmel leicht gewölft, im Abend zeigten sich dichtere Wolfen.

Wir fuhren einen Theil des gestrigen Wegs. Ein Apfelbaum mit Ephen umwunden, gab Anlaß zur Elegie Amyntas.

Man sah die ganze Vergreihe der Schweiz mit ihren Schneegebirgen, schönes Fruchtfeld, bewachsene Verge rechts und links.

Jestetten mit fruchtbarer Umgebung. Hanf, Alee und Weinbau machten das Feld noch lebendig. Nach verschiedenen Hügeln und Thälern kam man auf eine schöne fruchtbare Fläche gegen den Rhein zu, hinten mit herrlichen Vorbergen.

In Rafz ward den Pferden Brod gegeben, und wir fuhren hinab nach Eglisan über die zierliche Brücke, die sehr reinlich gehalten war. Ein paar Mädchen von zwölf bis vierzehn Jahren saßen am Zoll in einem artigen Cabinette und nahmen das Weggeld ein. Die jüngere nahm das Geld und überreichte den Zettel, indeß die andere Buch hielt. Schöne fruchtbare Fläche zwischen waldbewachsenen Vergen. Vorwärts Plaine und ein Cichenwald, durch welchen die gezrade Straße hindurchging.

Um 11 Uhr kamen wir nach Bulach, wo wir während der warmen Tageszeit ein paar Stunden verweilten. Ich hatte die Frende wieder gemalte Fenster zu treffen, wo ich das Ausschleifen auch bei andern Karben als der Aurpur= farbe angewendet fand. Ich fah eine fehr lichte eigentliche Vurpurfarbe, die ins Violettliche fällt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe hinten eine andere Farbe zur Mischung gebracht, als Gelb und Blau, wodurch ein Grun entsteht; besonders nimmt sich das Gelbe auf dem erstgedachten lichten Purpur fehr ichon aus. Hebrigens find die Scheiben oft auf eine fehr wunderbare und unnöthig icheinende Beife gufammengeseßt; doch findet man bei naberer Betrachtung die Urfache. Auch find sie oft und schlimm genng reparirt. Gie find fammtlich von 1570, aber an der ftarken Stellung der gerüsteten Manner, an der Gewalt der heraldischen Thiere, an den tuchtigen Körpern der Zierrathen, an der Lebhaftig= feit der Karben, fieht man den Kerngeist der Beit, wie wacker jene Künstler waren, und wie derbständig und bürgerlich

vornehm sie sich ihre Zeitgenossen und die Welt dachten. Eine Scheibe mit dem doppelten Wappen der Stadt Schaffhausen, über dem der kaiserliche Adler in einem Schilde steht, ist vortrefflich gemacht und an der Krone ist der herrlichen Zierrathen kein Ende.

Von Bulach, wo es fühl und anmuthig gewesen, fuhren

wir um halb zwei Uhr weiter.

Betrachtung: daß der Mensch die Nede eigentlich für die höchste Handlung hält, so wie man vieles thun darf, was man nicht sagen soll.

Die Gegend hat im Ganzen nichts sonderlich Charakteristissiches, links fruchtbare Plaine, vorwärts die Gebirge; der Boden ist fruchtbar und gut gearbeitet, an verschiedenen Ortensehr kiesig und mit unzähligen Geschieben übersäet.

Gegen 6 Uhr kamen wir nach Zürich bei sehr schönem Wetter, und kehrten ein bei Herrn Ott im Schwert. Einen Brief an Meyer schickte ich ab zu Frau Schultheß. Abends an der Table d'hote mit Herrn Landvogt Imthurn von Schaffhausen, der vom Syndikate aus Lavis zurückehrte, und einem andern Jüricher Herrn, der gleichfalls aus Italien kam. Beide erzählten wenig Gutes von den jezigen Umstänzden daselbst.

Den 20. September.

Früh bei schönem Wetter oberhalb der Stadt an den Seegegangen. Auf dem Rückweg sah ich die Geistlichen zu und von einem Verbrecher hinüber und herüber sahren. Dann brachte ich den Morgen unter den hohen Linden auf dem ehemaligen Burgplaße zu.

Wenn nach gehaltenem Blutgerichte die gewöhnliche Eilf=-Uhr=Glocke geläutet wird, so ist es ein Zeichen, daß der Verbrecher begnadigt worden; hält aber die Glocke inne, so ist das Todesurtheil gesprochen, und sie giebt um halb 12 Uhr das Zeichen zu seiner Hinaussührung. Dießmal ward er begnadigt. Der Verbrecher war ein falscher Münzer, der schon vorher wegen Diebstähle war gebrandmarkt worden.

Mittags bei Tische lernte ich herrn hauptmann Bürklikennen. Das Wetter war sehr trüb, dessen ungeachtet ging ich nach Tisch ein wenig über die neuen Anlagen nach dem Schonehof spazieren.

Gegen 4 Uhr kam Meper; es fiel ein starker Regen. Abends bei Tische fand ich Herrn Hofrath Müller von Wien.

Den 21. September.

Wit fuhren zu Schiffe gegen 8 Uhr ab und bei heiterm Wetter den See hinaufwärts. Zu Mittag wurden wir von Herrn Escher auf seinem Gute bei Herrliberg am See freundlich bewirthet, und gelangten Abends nach Stäfa.

Stafa, ten 22. Ceptember 1797.

Ginen trüben Tag brachten wir mit Vetrachtung der von Meyer versertigten und angeschafften Kunstwerke zu, so wie wir auch einander verschiedene Ideen und Aufsäte mittheilten. Abends machten wir noch einen großen Spaziergang den Ort hinauswärts, welcher von der schönsten und höchsten Cultur einen reizenden und idealen Vegriff giebt. Die Gebäude stehen weit auseinander, Weinberge, Felder, Gärten, Obstanlagen breiten sich zwischen ihnen aus, und so erstreckt sich der Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe bis

nach dem Hügel oftwärts, dessen ganze Seite die Cultur auch schon erobert hat.

Stafa, Sonnabend den 23. September.

Früh Meyer's mitgebrachte Arbeiten nochmals durch= gesehen. Bekanntschaft mit Maler Diogg und mit Banner= herr Zwicki von Glarus. Abends auf den Berg zu dem sogenannten Philosophen, die Anlagen seiner Cultivation zu sehen.

Stafa, Countage den 24. September.

Gespräch mit Meyer über die vorhabende rhetorische Reisebeschreibung. Wechselseitige Theilnahme. Ueber die Nothwendigkeit: die Terminologie zuerst festzuseßen, wornach man Kunstwerke beschreiben und beurtheilen will. Zu Mittag kamen Herr Horner und Escher der Sohn von Zürich. Abends fuhren wir auf die kleine Insel Ufnau und kamen mit eine brechender Nacht zurück.

Montag ben 25. September.

Früh Briefe nach Hause.

### An Berrn Geheime-Rath Voigt.

Stafa, ben 25. September 1797.

Sie erhalten hiebei, werthester Freund, eine kurze Nach= richt, wie es mir seit Tübingen ergangen, welche ich dem Herzog mitzutheilen und mich auf das beste dabei zu empfeh= len bitte. Etwa übermorgen denke ich mit Professor Meyer eine kleine Gebirgsreise anzutreten. Man kann sich nicht verwehren, wenn man so nahe ist, sich auch wieder unter diese
ungeheuern Naturphänomene zu begeben. Die mineralogische
und geognostische Liebhaberei ist auch erleichtert, seitdem so
manche Schweizer sich mit diesem Studium abgegeben und
durch ihre Neisen, die sie so leicht wiederholen können, den
Fremden den Vortheil verschafft haben, sich leichter zu orientiren. Die Aufsähe eines Herrn Escher von Zürich haben mir
eine geschwinde Uebersicht gegeben, dessen was ich auf meiner
kleinen vorgenommenen Tour zu erwarten habe. Das Neueste
in diesem Fache ist ein biegsamer Stein, nach der Veschreibung jenem Danzischen ähnlich, wovon ich etwas mitzubringen
hosse.

Die öffentlichen Angelegenheiten sehen in diesem Lande wunderlich aus. Da ein Theil der ganzen Masse schon völlig demokratisch regiert wird, so haben die Unterthauen der mehr oder weniger aristokratischen Santone an ihren Nachbarn schon ein Beispiel dessen, was jest der allgemeine Wunsch des Volks ist; an vielen Orten herrscht Unzufriedenheit, die sich hie und da in kleinen Unruhen zeigt. Ueber alles dießkommt in dem gegenwärtigen Angenblicke noch eine Sorge und Furcht vor den Franzosen. Man will behaupten, daß mehrere Schweizer bei der lesten Unternehmung gegen die Republik Partei gemacht, und sich mit in der sogenannten Verschwörung befunden haben, und man erwartet nunmehr, daß die Franzosen sich deßhalb an die Einzelnen, vielleicht gar ans Ganze halten möchten. Die Lage ist äußerst gesahr= lich und es übersieht niemand was daraus entstehen kann.

Bei diesen selbst für die ruhige Schweiz so wunderbaren Aussichten, werde ich um desio eher meinen Rückweg bald

möglichst antreten, und geschwinder, als ich hergegangen bin, wieder in jene Gegenden zurückfehren, wo ich mir eine ruhigere Zeit unter geprüften Freunden versprechen kann.

Grater.

So eben erhalte ich Ihr werthes Schreiben vom 11. Septem= ber und werde Ihnen dadurch abermals, so wie in der Gegen= wart, auch in der Abwesenheit unendlich viel schuldig. Daß ich meinen August wieder gesund und froh bei Ihnen denken kann, wie Sie die Güte haben seine Neise-Erinnerungen rege zu machen und ihm so zu einer weitern Ausbildung zu ver= helsen, ist mir unschäßbar und diese Vorstellung wird mich auf meiner kleinen Neise in die rauhen Gebirge begleiten.

Schon in Frankfurt schrieb ich auf einen erhaltenen Brief von Böckmann ein Blatt, wodurch ich Sie bat, das bewußte Kästchen der Ueberbringerin, welches Fräulein Staff senn würde, zu übergeben, und wodurch ich sogleich jenen bei mir zu Hause aufgehobenen Archivschein amortisire, und vergaß, so oft ich an Sie schrich, davon den schuldigen Avis zu geben. Ich denke, daß Sie mir ein Wort davon sagen; wahrscheinlich ist dieses Depositum nun schon in Carlsruhe glücklich angelangt. Dem Herzog bezeigen Sie mein Beileid und zugleich meinen Glückwunsch daß der Unfall noch in Gränzen geblieben. Viel Glück zu allen Unternehmungen und Geduld mit dem Bergbau, als dem ungezogensten Kinde in der Geschäftsfamilie!

# Amnntas. Elegie.

Mifias, trefflicher Mann, bu Argt bes Leibs und ber Secle!-Rrank! ich bin es fürmahr; aber bein Dittel ift hart. Ach die Kraft schon schwand mir babin bem Rathe zu folgen, Ja, und es scheinet ber Freund schon mir ein Gegner zu sebn. Widerlegen kann ich bich nicht, ich sage mir alles,

Sage bas härtere Wort, bas bu verschweigest, mir auch. Aber, ach! bas Wasser entstürzt ber Steile bes Felsens

Rasch, und die Welle bes Bache halten Gefänge nicht auf. Ras't nicht unaufhaltsam ber Sturm? und mälzet bie Sonne

Sich, von bem Gipfel bes Tage, nicht in die Wellen binab?

Und so spricht mir rings die Natur: auch du bist, Amontas, Unter bas strenge Gesetz ehrner Gewalten gebeugt.

Rungle die Stirne nicht tiefer, mein Freund! und bore gefällig, Was mich gestern ein Baum, bort an bem Bache, gelehrt.

Wenig Aepfel trägt er mir nur, ber fonst so belabne;

Sieh, ber Epheu ift Schuld, ber ibn gewaltig umgiebt.

Und ich faßte bas Meffer, bas frummgebogene, scharfe,

Trennte schneibend und riß Ranke nach Ranken berab; Aber ich schauberte gleich, als, tief erseufzend und kläglich Aus ben Wipfeln zu mir, liepelnb, bie Klage sich aoß:

D, verletze mich nicht! ben treuen Gartengenoffen, Dem bu als Anabe icon frub manche Genuffe verbautt.

D, verletze mich nicht! bu reißest mit biesem Geflechte, Das bu gewaltig zerstörst, grausam bas Leben mir aus.

Hab' ich nicht selbst sie genährt, und sanft sie berauf mir erzogen?

Ist, wie mein eigenes Laub, mir nicht das ihre verwandt? Soll ich nicht lieben die Pstanze? die, meiner einzig bedürftig, Still, mit begieriger Kraft, mir um die Seite sich schlingt? Tausend Ranken wurzelten an, mit tausend und tausend Vasern, senket sie, sest, mir in das Leben sich ein. Nahrung nimmt sie von mir; was ich bedürste, genießt sie, Und so saugt sie das Mark, sauget die Seele mir aus.

Mur vergebens nähr' ich mich noch; die gewaltige Wurzel
Sendet lebendigen Saft, ach! nur zur Sälfte hinauf.

Denn der gefährliche Gast, der geliebte, maßet behende,
Unterweges die Kraft herbstlicher Früchte sich an.

Richts gelangt zur Krone hinauf; die äußersten Wipfel
Dorren, es dorret der Ast über dem Bache schon hin.

Ja, die Verrätherin ist's! sie schmeichelt mir Leben und Güter,
Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Soffnung mir ab.

Sie nur fühl' ich, nur sie, die umschlingende; freue der Vesseln,
Freue des tödtenden Schmucks fremder Umlaubung mich nur.

Dalte das Messer zurück! o Nisias! schone den Armen,
Der sich in liebender Lust, willig gezwungen, verzehrt!

Süß ist jede Verschwendung; o laß mich der schönsten genießen!
Wer sich der Liebe vertraut, hält er sein Leben zu Nath?

#### An Schiller.

Stafa, den 25. September 1797.

Ihren erfreulichen Brief vom 7. September habe ich vorzgestern hier erhalten. Da er länger ausblieb als ich hoffte, so mußte ich befürchten, daß Ihr Uebel sich vermehrt habe, wie ich denn nun auch aus Ihrem Briefe leider erfahre. Möchten Sie doch in Ihrer Stille einer so guten Gesundheit genießen als ich bei meiner Bewegung! Ein Blatt das bei-liegt sagt Ihnen, wie es mir seit Tübingen ergangen ist. Meyer, den ich nun zu unserer wechselseitigen Freude wiederzgesunden habe, befindet sich so wohl als jemals, und wir haben schon was Ehrliches zusammen durchgeschwäht; er kommt mit trefslichen Kunstschäßen und mit Schäßen einer sehr genauen Beobachtung wieder zurück. Wir wollen nun

überlegen', in was für Formen wir einen Theil brauchen und zu welchen Absichten wir den andern aufheben wollen.

Nun foll es in einigen Tagen nach dem Vierwaldsstädter See gehen. Die großen Naturscenen die ihn umsgeben muß ich mir, da wir so nahe sind, wieder zum Ansschanen bringen, denn die Rubrik dieser ungeheuern Felsen darf mir unter meinen Reisecapiteln nicht fehlen. Ich habe schon ein Paar tüchtige Uctenfascikel gesammelt, in die alles was ich erfahren habe, oder was mir sonst vorgekommen ist, sich eingeschrieben und eingehestet befindet, bis jeht noch der bunteste Stoff von der Welt, aus dem ich auch nicht einmal, wie ich früher hoffte, etwas für die Horen herausheben könnte.

Ich hoffe diese Reisesammlung noch um vieles zu vermehren und kann mich dabei an so mancherlei Gegenständen prüsen. Man genießt doch zuleht, wenn man fühlt daß man so manches subsumiren kann, die Früchte der großen und ansangs unfruchtbar scheinenden Arbeiten, mit denen man

fich in seinem Leben geplagt bat.

Da Italien durch seine früheren Unruhen, und Frankreich durch seine neusten, den Fremden mehr oder weniger versperrt ist, so werden wir wohl vom Gipfel der Alpen wieder zurück dem Falle des Wassers solgen und den Rhein hinab uns wieder gegen Norden bewegen, ehe die schlimme Witterung einfällt. Wahrscheinlich werden wir diesen Winter am Fuße des Fuchsthurms vergnügt zusammen wohnen; ja ich vermuthe sogar, daß Humboldt uns Gesellschaft leisten wird. Die sämmtliche Caravane hat, wie mir sein Brief sagt, den ich in Zürich sand, die Neise nach Italien gleichfalls aufgegeben; sie werden sämmtlich nach der Schweiz kommen. Der jüngere hat die Absicht sich in diesem, für ihn in mehreren Rückssichten so interessanten Lande umzusehen, und der ältere wird

wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er projectirt hatte, unter den jehigen Umständen aufgeben mussen. Sie gehen den 1. October von Wien ab; vielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden.

Aus meinen frühern Briefen werden Sie gesehen haben, daß es mir in Stuttgart ganz wohl und behaglich war. Ihrer ist viel und von Vielen und immer aufs beste gedacht worden. Für uns beide, glaub' ich, war es ein Vortheil, daß wir

fpater und gebildeter zusammentrafen.

Sagen Sie mir doch in dem nächsten Briefe wie Sie sich auf künftigen Winter einzurichten gedenken? Db Ihr Plan auf den Garten, das Griesbachische Haus, oder Weismar gerichtet ist. Ich wünsche Ihnen die behaglichste Stelle, damit Sie nicht bei Ihren andern Uebeln auch noch mit der Witterung zu kämpfen haben.

Wenn Sie mir nach Empfang dieses Briefes sogleich schreiben, so haben Sie die Güte den Brief unmittelbar nach Zürich mit dem bloßen Beisatz bei Herrn Nittmeister Ott zum Schwert zu adressiren. Ich kann rechnen, daß gegenwärtiges acht Tage läuft, daß eine Antwort ungefähr eben so lange gehen kann, und ich werde ungefähr in der Hälfte Octobers von meiner Bergreise in Zürich anlangen.

Für die Nachricht, daß mein Kleiner wieder hergestellt ist, danke ich Ihnen um so mehr, als ich keine directe Nachzricht schon seit einiger Zeit erhalten hatte und die Briefe aus meinem Hause irgend wo stocken müssen. Diese Sorge allein hat mir manchmal einen trüben Augenblick gemacht, indem sich sonst alles gut und glücklich schickte. Leben Sie recht wohl! grüßen Sie ihre liebe Frau und erfreuen Sie sich der letzten schönen Herbstrage mit den Ihrigen, indeß ich meine Wanderung in die hohen Gebirge anstelle; meine

Correspondenz wird nun eine kleine Pause machen, bis ich wieder hier angelangt seyn werde.

Bald hätte ich vergessen Ihnen zu sagen, daß der Bers: "Es wallet und siedet, und brauset und zischt ic." sich bei dem Rheinfall trefflich legitimirt hat. Es war mir sehr merk- würdig wie er die Hauptmomente dieser ungeheuren Erschei- nung in sich begreift. Ich habe auf der Stelle das Phänomen in seinen Theilen und im Ganzen, wie es sich darstellt, zu fassen gesucht, und die Vetrachtungen, die man dabei macht, so wie die Ideen die es erregt, abgesondert bemerkt. Sie werden dereinst sehen, wie sich jene wenigen dichterischen Zeilen gleichsam wie ein Faden durch dieses Labyrinth durchschlingen.

So eben erhalte ich auch die Bogen I und K des Almanachs durch Cotta und hoffe nun auf meiner Nückfunst aus den Vergen und Seen wieder Vriese von Ihnen zu finden. Mener wird selbst ein paar Worte schreiben; ich habe die größte Freude daß er so wohl und heiter ist; möge ich doch auch dasselbe von Ihnen ersahren!

Herrliche Stoffe zu Idollen und Elegien, und wie die verwandten Dichtarten alle heißen mögen, habe ich schon wiester ausgefunden, auch einiges schon wirklich gemacht; so wie ich überhaupt noch niemals mit solcher Bequemlichkeit die fremden Gegenstände aufgefaßt und zugleich wieder etwas producirt habe. Leben Sie recht wohl und lassen Sie uns theoretisch und praktisch immer so fortsahren.

\*

Der Junggefell und der Mühlbach.

Gefell.

Wo willst bu flares Bächlein bin, So munter?

Du eilst mit frohem leichtem Sinn hinunter.

Was suchst bu eilig in dem Thal? So höre boch und sprich einmal!

Bach.

Ich war ein Bächlein, Junggesell, Sie haben Mich so gefaßt, damit ich schnell, Im Graben, Zur Mühle dort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll.

Gefell.

Du eilest mit gelaßnem Muth Bur Mühle, Und weißt nicht, was ich junges Blut Hier fühle. Es blickt die schöne Müllerin Wohl freundlich manchmal nach dir hin? Bach.

Sie öffnet früh beim Morgenlicht Den Laben, Und kommt ihr liebes Angesicht Zu baden. Ihr Busen ist so voll und weiß, Es wird mir gleich zum Dampsen heiß.

Gesell.

Rann sie im Wasser Liebesgluth Entzünden; Wie soll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl sinden? Wenn man sie einmal nur gesehn, Ach! immer muß man nach ihr gehn. Bach.

Dann stürz' ich auf die Räber mich Mit Brausen, Und alle Schauseln dreben sich Im Sausen, Seitdem das schöne Mädchen schafft, Hat auch das Wasser begre Kraft.

Gefell.

Du Armer, fühlst du nicht ben Schmerz, Wie andre? Sie lacht dich an, und sagt im Scherz: Nun wandre! Sie hielte dich wohl selbst zurück Mit einem supen Liebesblick.

Bad).

Mir wird so schwer, so schwer vom Ort Bu fließen; Ich frümme mich nur sachte sort Durch Wiesen; Und käm' es erst auf mich nur an, Der Weg war' bald zuruck gethan.

Gesell.

Gefelle meiner Liebesqual,
Ich scheibe;
Du murmelst mir vielleicht einmal
Zur Freude.
Geb', sag' ihr gleich, und sag' ihr oft,
Was still ber Knabe wünscht und hofft.

# Von Stäfa auf den Gotthard und zurück.

Donnerstag ten 28. September 1797.

Um 8 Uhr von Stäfa zu Schiffe, um nach Richterschwyl hinüber zu fahren. Der Glanz der Wolken über dem Ende des Sees, so wie ein Sonnenblick auf Nichterschwyl und den nächsten Höhen gewährte einen erfreulichen Unblick. Nebel und Wolken lagen über des Sees unterm Theile nach Zürich zu. In der Mitte des Sees hinauswärts blickend hatte man Stäfa, Kapperswyl und die Berge von Glarus vor sich, so wie die übereinander greisenden Vorgebirge hinter und zwisschen denen der Wallenstätter See liegt. Die kleine Insel Usuau auf der Wassersläche.

Richterschwyl hat eine sehr artige Lage am See. Gleich hinter dem Ort steigen fruchtbare Höhen auf und hinter diesen einige Berge des Cantons Schwyz.

In drei Viertelstunden fuhren wir hinüber. Che man landet erscheint der obere Theil des Sees sehr weit und groß.

Der Ort ist hübsch gebaut, hat sehr große Wirthshäuser, unter denen ein neues mit Bädern. Die Rhede ist freundlich, die Schiffsahrt lebhaft; denn die meisten Producte aus dem Canton Schwyz werden hierher geschafft und weiter transportirt, weil Schwyz selbst keinen Hafen hat und einen anzulegen von Zürich verhindert wird.

Auch hat Richterschwyl durch die Pilger die nach Einssiedeln wallfahrten viel Zugang. Diesen Sommer war eine große Anzahl durchgegangen; sehr viele aus Schwaben, wahrscheinlich wegen Gelübden in der Kriegsgefahr.

Wir gingen, unsere Wanderung fortsetzend, Richterschwyl

hinauf und sahen mehrere neue Häuser. Am Wege fanden wir die grauen und rothen Platten und andere entschiedene Breccien zum Gebrauche hingeschafft. Die grünen Platten haben in ihren Abwechselungen viel Aehnlichkeit mit der Harzer grauen Wacke, indem sie bald porphyr=, bald breccien= artig erscheinen.

Wir stiegen höher. Schöne Seeansicht; Feld = und Obst= Ban fährt fort, mehr Wiesen treten ein. Auf der Höhe, in einer flachen Vertiefung die ehemals voll Wasser gestanden haben mag, trasen wir guten Torf. Schöne reinliche Häuser standen zwischen den Besishungen. Man sieht nun mittagwärts in ein heiteres gleichfalls fruchtbares Thal. Es ward von Windstürmen gesprochen, die an dieser Seite anschlagen und wieder gegen Stäsa zurüchprallen.

Wir verließen die gepflasterte Fahrstraße. Der Fußpfad führt an einer Neihe von zehn Eichen vorbei; man kommt auf einen Triftplatz und gewinnt eine herrliche Aussicht nach dem See und ringsum in die fruchtbaren Thäler.

Die Gegend wird etwas rauher; man trifft Binsen, Farrnfraut, doch auch noch schöne Kirschbäume. Die grane Wacke scheint die Hügel zu vilden. Wir kamen an auszgestochene Torfstächen, die durch Binsen, Haide und derzgleichen sich nach und nach wieder ausfüllen und anwachsen. Der Weg den man in der Mitte gelassen, zeugt von der Güte des ehemaligen Torfes. Wir fanden einen schönen Mandelstein als Stufe.

Mechter hand liegt der Hüttner See, der gute Fische und Krebse hat. Steht man darüber, so sieht das Gebirge, das man überstiegen hat, wie eine Erdenge zwischen diesem und dem Züricher See aus.

um 10½ uhr kamen wir in Hützten an. Man sprach

von der jährlichen Ausführung der Kühe nach Italien; es werden etwa 3000 ausgeführt, höchstens fünfjährige, das Stück von 10 zu 16 Louisd'or. Gegenwärtig fürchtet man ein Verbot, da in Italien eine Seuche sich zeigen soll. Es ward auch von der Weinausfuhr gesprochen, die gegenwärtig sehr start nach Schwaben ist; es haben sich schon Käuser zu dem dießjährigen Wein am Stocke gemeldet.

Um 12 Uhr gingen wir von Hütten weiter. Von der Höhe den Hittner und Züricher See zu sehen, mit dem jensseitigen Ufer des letztern, und zunächst die mannichfaltigen, mit Wäldern, Fruchts, Obsts Bau und Wiesen geschmückten Höhen und Thäler, gewährte einen schönen Moment. Vis nach der Stadt zu war alles klar, so wie hinauswärts gegen Stäfa, Napperswyl, bis in die Gebirge von Toggenburg.

Herr Pfarrer Benel von Hütten begleitete uns. Als wir schöne Stechpalmen bemerkten, sagte er: daß er auf dem Berge rechts einen starken Stamm, von der Dicke eines Mannesschenkels, etwa 12 Fuß hoch, gefunden habe.

Wir kamen an den Gränzstein zwischen Schwyz und Zürich. Man sagt: die Schwyzer haben den Aberglauben, wenn sie mit dem Stocke an die Seite des Züricher Wappensschlagen, daß es der ganze Canton Zürich übel fühle.

Nudwärts sahen wir die ganze Reihe des Albis, so wie, nach den freien Aemtern zu, die niedern Gebirgsreihen, an denen die Neuß hinfließt; der Anblick ist jenen Gegenden sehr gunftig.

Auf dem Weg scheint das Gebirg grobe Breccie zu seyn und die Kalkselsen, die hie und da aus dem Grase herausssehen, herabgestürzt. Man sieht Uznach liegen, und die Ausssicht nach dem obern Theil des Sees wird immer schöner. Nechts des Flußsteiges ist eine Art von natürlichem Wall,

hinter dem die Sihl herstießt. Dem ersten Anblicke nach follte es an einigen Stellen nicht große Mühe und Kosten erfordern, den Hügel mit einem Stollen zu durchfahren und so viel Wasser als man wollte zu Wässerung und Werken in die unterhalb liegende Gegend zu leiten; ein Unternehmen, das freilich in einem demokratischen Cantone und bei der Complication der Grundstücke, die es betreffen würde, nicht denkbar ist.

Der Weg wendet sich nach Schindeleggi hinein; die Aussicht verbirgt sich, man kommt über die Sihl, über eine hölzerne Brücke; darauf in ein wildes Thal, dessen Seiten mit Fichten bewachsen sind; der reißende steinige Sihl-Fluß bleibt links.

Die Felsen sind ein feiner Sandstein, der in gröbere Breccie übergeht. Man ist gleich in einer andern Welt. Nechts auf kahlen Triften erhebt man sich über das Sihlthal und kommt an einem Brunnen vorbei, der wegen seiner Frische berühmt ist. Triften, ferne Alpenhütten an ziemlich sauften Höhen.

Wir kamen auf die Chaussee, die von Wollrau heraufgeht, auf welcher die Waaren von Schwyz über Steinen und zum Thurm nach Richterschwyl und nach Bach gebracht werden; sie ist hier flach und gut.

Wir nahten uns wieder der Sihl. Nechts über dem Wege zeigen sich Flußgeschiebe in großer Höhe; links fand sich ein schwarzes Quarzgestein von der größten Festigkeit, mit Schweselkies durchsetzt, in großen Wacken. Man verlaßt die Straße und wendet sich links; eine Brücke sührt über die Viber. Starker Stieg, die Gegend bleibt sich ähnlich. Um 5 Uhr sahen wir Einsiedeln, kamen gegen 6 Uhr aa und logirten zum Psauen gegen der Kirche über.

Freitage, den 29. September, als am Michaelistage.

Am Morgen besahen wir die Kirche, deren Chor unsinnig verziert ist. Der Schatz wird nur zum Theil gezeigt, unter dem Vorwande, daß man nach einem Diebstahle die besten Sachen bei Seite gebracht habe.

In der Bibliothek stehen schöne bunte Glasscheiben in Rahmen an den Fenstern herum, wobei ich bemerken konnte, daß das farbige Glas in dem Fall des doppelten Glases nicht weggeschlissen, sondern mit dem Diamant weggekraßt war.

Im Naturaliencabinet ist ein kleiner wilder Schweins= kopf, und einige andere Theile des Thiers, in Sandstein bei Uznach gefunden, merkwürdig. Imgleichen schöne Adularien, ein Granat mit natürlichen Facetten von Mittelgröße.

In dem Aupferstichcabinet, unter der Bibliothek, hängen einige der besten Aupferstiche von Martin Schön.

Der Bibliothecarius führte uns nicht selbst herum. Sein Klostername war Michael, und er hatte also das Recht, am Tage seines Patrons ein feierliches Hochamt zu lesen. Wir wohnten einem Theil desselben bei, nicht sehr erbaut von der Musik.

Um 11 Uhr von Einsiedeln ab. Ein Nebel überzog den Himmel und die Gipfel der Berge; nur ein wenig blauer Himmel sah durch. Da wir kein Knanometer bei uns hatten, so schäften wir die Erscheinung nach Ultramarin. Die gegenswärtige ward nur für die Ultramarin-Asche gehalten. Wir gingen das Dorf und moorige Thal hinaus; ein Fußpfad von Kieseln war streckenweise nicht übel, ja in der Nachbarschaft von Sägemühlen mit Sägespänen bestreut. Das Nonnenstloster rechts sah wie ein Gut aus; das Gebände war ohne Mauer. Wir erinnerten uns der Murate in Florenz.

So gingen wir im Thale der Alp am rechten Ufer derfelben, auf einem leidlichen Fußwege hin, und kamen über
das Bett des Flusses, das meist aus Kalk, wenigem Sandstein und einigen Stücken sehr festen und serpentinartigen Gesteins besteht. Das Alpthal erschien traurig, besonders
weil kein Vieh zu sehen war, das noch auf den höhern Alpen
weidet.

Wir sahen eine Schneidemühle mit schönem Breter = und Bohlen = Vorrath; eine Kirche und Wirthshaus scheinen sich daran krystallisirt zu haben. Diese kleine Gruppe von Gebäuden heißt selbst Alpthal.

Nun steigt man rechts auf einem steilen Weg in die Höhe, über Kalkselstrümmern, Platten und Tichtenstämme und gelangt zum ersten Gießbach, wo es einen rauhen Knüppelzstieg hinaufgeht. Alte Baumstämme stehen hier kahl von der Rinde ertblößt und verwitternd, als Zeichen, daß man auf Brennholz eben keinen Werth legt. Beim Capellchen kamen wir auf einen Ruheplaß, welches wir als ein böses Augurium ansahen, daß uns noch ein starker Stieg bevorsstehe. Wir kamen nun wirklich in den Nebel. Wüste Schlucht und Gießbach, daneben einige Trift und leidlicher Pfad. Röthliches Thongestein. Granes schießeriges Thongestein, mit ganz feinen Pflanzenabdrücken.

Wir hatten nun die Höhe des Schwyzer Hakens erstiegen, allein alle Aussicht war durch nahe und ferne Nebel gehindert. Sie zogen auf die seltsamste Weise in der Tiese und an den Höhen hin. Unten über dem Thale von Schwysschwebte ein weißer wolfenartiger; ein graulicher ließ den gegenüberstehenden Berg halb durchsehen; ein anderer drang zu unserer linken Seite, von den Mythen herunter und bes deckte sie völlig.

Wir kehrten in einem einzelnen Hause ein. Als wir nach der Weite des Wegs fragten, sagte man uns, daß wir wohl anderthalb Stunden brauchen würden. "Wir aber," fuhr der Mann sort, "knebeln ihn wohl in einer Stunde hinunter." Wir hatten Ursache uns dieses Ausdrucks zu er= innern, denn der Stieg war abscheulich, über schlüpfrige, seuchte Matten. Man kommt über eine Brücke und sindet einen bedeckten Ruheplaß. Dann ist der Weg gepflastert, aber nicht unterhalten.

Wir traten nun wieder aus der Nebelregion heraus, fahen den Lauerzer See, die Berge die ihn einschließen, den schönen Raum, in welchem die Häuser von Schwyz liegen und das angenehme Thal nach Brunnen hin.

Die Berggipfel waren alle mit vielsachen Wolken und Nebeln bedeckt, so daß ihre Massen selten durchblickten und meist nur geahnet werden konnten. Ein seltsamer Schein in den Wolken und Nebeln zeigte den Untergang der Sonne an. Diese Hüllen lagen so gehänft über einander, daß man bei einbrechender Nacht nicht glaubte, daß es wieder Tag werzden könne.

Sonnabend, ten 50. September 1797.

Wir übernachteten in Schwyz und hatten am Morgen einen schönen Anblick des völlig grünen mit hohen zerstreuten Fruchtbäumen und weißen häusern übersäeten Landes, so wie der steilen dunkeln Felsen dahinter, an denen die Wolken sinkend hinstrichen. Die Mythen und übrigen Verge waren klar, der himmel blickte an verschiedenen Stellen blan durch; einige Wolken glanzten von der Sonne erleuchtet. Man sieht einen Streif des Vierwaldstädter Sees, beschneite

Gebirge jenseits; der Eingang ins Mottenthal aus dem Thal von Schwyz erscheint links. Die Heiterkeit der Nebel war ein Vorbote der Sonne. Unaussprechliche Anmuth entwickelte sich, sobald nur einzelne Sonnenblicke hier= und dahin streif=ten. Kein Besithum ist mit einer Mauer eingeschlossen; man übersieht alle Wiesen und Vaumstücke. Die Nußbäume sind besonders mächtig.

Betrachtung über die Lage bes ganzen Cantons, bezüglich auf politische Verhältnisse.

Ein Viertel auf Neun gingen wir bei heiterm Sonnenschein von Schwyz ab, und genoffen eines herrlichen Rückblicks auf die ernsten Mythen. Von unten lagen sie im leichten Nebel und Nauchdunste des Ortes, am Gipfel zogen leichte Wolfen hin.

Erst hatten wir gepflasterten Weg, dann einen schönen gleichen Fußpfad. Eine hölzerne Brücke führt über die Matte, eine flache große Weide mit Nußbäumen dehnte sich vor uns aus; rechts im Felde sahen wir hübsche Madchen mit der Mutter, auf den Knieen mit der Kartossel=Ernte beschäftigt. Die schöne eingeschlossene Fläche danert fort und ein kleiner vorliegender Hügel schließt das Thal nach dem See zu, von dessen Seiten ein fruchtbarer Abhang nach der Matte hinun= ter geht. Das Thal verbreitet sich rechts. Die Wiesen sind wegen der Tiese schon saurer. Wir sahen Kühe, zu ihrer Reise über den Gotthard, beschlagen. Bei einer Sägemühle hatten wir einen schönen Rückblick.

Wir kamen nach Brunnen und an den See in einem heiteren Moment und schifften und ein. Man sieht nachte Kalkstöße, die nach Mittag und Mitternacht einfallen und sich gleichsam über einen Kern, auf dem sie ruhen, hinlegen. Die großen Flöße theilen sich wieder in kleinere, die sehr

Berklüftet find, fo daß der Kelsen an einigen Orten wie aufgemauert erscheint. Der Theil des Gees nach Stanz zu verschwindet. Freiheits=Grütli. Grüne des Sces, steile Ufer, Kleinheit der Schiffe gegen die ungehenern Kelsmaffen. Ein schwer mit Rafe beladenes Schiff fuhr vorüber. Die Abhange fab man mit Wald bewachsen; die Gipfel mit Molfen umbullt. Connenblide ftreiften über bie Begend; man fühlte die gestaltlose Großheit der Natur. Abermals nord: und fudmarts fallende Rlobe, gegen dem Grutli über. Links fieile Felfen. Confusion der Floke huben und drüben, die selbst in ihren Abweichungen correspondiren. Rleine Rirde, links Giffigen. Thal hincinwarts, erft gelinde anfteigende, dann fteile Matten. Angenehmer Anblick der Ruß= barkeit zwischen dem Raubsten; die Seelinie machte das Gange fo rubig, die Bergbilder schwankten im Gee. Gegen Die Tellen-Platte ift eine schone Stelle, erft fahler Fels und Steinrutide, bann anmuthige nicht allzusteile Matten mit foonen Baumen und Buiden umgeben. Die Kelsen find bis auf ihre höchsten Gipfel bewachsen.

Es begegneten uns Schiffe, welche Vieh transportirt hatten; wir landeten und traten in Tell's Capelle. Wenn man die gegenüberstehenden Felsen aus der Capelle gleichsam als ein geschlossenes Bild sieht, so gewähren sie gleich einen andern Anblick. Freitag nach Himmelsahrt wird hier gepredigt und die Zuhörer sißen in Schiffen.

Wir fuhren weiter an einer Felsencke vorbei und blickten nun ins Urner Thal. Nach einem ungeheuern steilen Felsen folgen niedere Matten. Man sieht Flüelen, die schönste Allve herwärts; hinterwärts sieht man ins flache Thal von steilen Gebirgen umgeben.

Wir gingen gegen Altorf. Hinter Flüelen trafen wir

schöne Wiesen, rastende Kühe, Plattenweg, Kieselbreccie mit Löchern, ingleichen eine feinere; man findet eine in die andere übergehend. Schwalbenversammlung auf den Weiden.

In Altorf angelangt logirten wir im schwarzen Löwen, bei Herrn Franz Maria Arnold. An den Zimmern waren artige Thürschlösser, die man von außen aufstößt und von innen aufzieht.

Castagnetten = Mhythmus der Kinder mit Holzichuben.

Der Ort selbst mit seinen Umgebungen bildet einen Gegensaß von Schwyz, er ist schon stadtmäßiger und alle Gärten sind mit Mauern umgeben. Ein italiänisches Wesen blickt durch, auch in der Bauart. So sind auch die untern Fenster vergittert, welche Vorsicht die starke Passage nothwendig zu machen scheint. Ich bemerkte eine hübsche Art das kurze Grummet in Neßen einzusassen.

Ton der großen Glocke der läntenden Kühe. Schellen der Maulthiere.

Sonntag, den 1. October 1797.

Altorf. Morgens früh Regenwolfen, Nebel, Schnee auf den nächsten Gipfeln. Kühe wurden durchgetrieben. Die Leute trugen kleine hölzerne Gefäße, die Thiere einige Melkstühle; denn die Leute nähren sich unterwegs von der Milch.

Höflicher Abschied vom Wirth, Schein wechselfeitiger 3n= friedenheit. Weltgleichnif.

Halb nenne gingen wir ab. Schöne Matten rechts und links. Nebelwesen. Man weiß nicht, ob sie steigen, sinken, sich erzeugen, oder verzehren, wegziehen oder sich herabstürzen. Herrliche Felswände, Kalk.

Breite flare Quelle, Sonne, blauer himmel durchblicend,

an den Bergen Wolkengebilde. Kindergeschrei aus der Höhle. Steile Kalkselsen links bis auf die Wiesen herab, wie vorher bis auf die Oberstäche des Sees. Nückwärts und niedrig erschien ein fast horizontales Stück eines sehr breiten Regen= bogens. Das Sickzack der Felslager erscheint wieder. Wir kamen an die Reuß. Granttgeschiebe. Artig bemalte saubere Kirche mit einem Jagdwunder, ungefähr wie des heiligen Hubertus.

Nastende Rühe auf der Weide. 16 Stück kosten ungefähr einen Louisd'or des Tags.

Wir trasen zusammengestürzte Gneißmassen. Man geht von der Straße ab und kommt auf einen meist angenehm bequemen Fußpfad bis Amstäg.

Bisher hatte das Thal meist gleiche Weite; nun schließt ein Felsstock die eine Hälfte ab; es besteht aus einem sehr quarzhaften Glimmerschiefer.

Nachmittags war das Wetter völlig schön. Gleich hinter Amstäg kommt das Wasser aus dem Maderaner Thal; man sieht einen Pilger= und Mineralogen=Stieg den Berg hin= aufgehen.

Wir traten unsern Weg nach dem Gotthard an. Man trifft schieferiges Talkgestein. Etwas höher hat man einen schönen Nückblick nach Amstäg. Der Charakter der Gegend ist eigenthümlich; der Blick hinauswärts verkündigt das Ungeheure. Um halb Viere war die Sonne schon hinter dem Berge.

Wir kamen an einen Wasserfall und bald an einen zweiten schöneren. Grünlich Gestein mit viel Glimmer, Granit. Abermals schöner Wasserfall, etwas Baumtrockniß. Herrlicher Blick auf die Reuß, an einer alten Fichte und einem großen Felsen vorbei. Immer Granit, mit Talk gemischtes Quarzegestein. Prächtiger Rückblick in die hinabstürzende Neuß.

Die Felsmassen werden immer ganzer, ungeheurer. Echo. Sehr schlechter Weg, flacheres Bett der Neuß. Brücke. Im der Brücke. Es ward Nacht. Bon der Höhe Nücklick in die Tiefe, die Lichter in den Häusern und Sägemühlen nahmen sich, in der ungeheuren nächtlichen Schlucht, gar vertraulich aus. Die Herrlichkeit des Herrn nach der neusten Eregese. Wir erreichten Wasen, wo wir übernachteten.

Alte Wirthin, ihre Familiengeschichte, so wie ihre Ge-

duldslehre.

Montag, ten 2. October 1797.

Früh 6 Uhr war es klar in der Nähe, Nebel lagen an den Höhen, bald entwickelten sich Anzeigen des blauen him= mels und der durchdringenden Sonne.

Um 7 Uhr von Wasen ab, die Nebel zertheilten sich, die Schatten der Berggipfel sah man in den Wolken. Karge Begetation, horizontale Wolkensofsitten; unter uns Wasen, grüne Matten mit Granitblöcken und geringen Fichtengruppen. Man kommt vor einen schönen mannichsaltigen Wasserfall, der erst kleine Absähe macht, dann einen großen Sturz thut. Darauf theilt sich das Wasser in die Breite, sammelt sich wieder in der Mitte und trennt sich wieder, bis es endelich zusammen in die Reuß stürzt. Brücke; Wassersall über Felsen, die noch ganz scharskantig sind; schöne Austheilung des Wassers darüber. Man ist eigentlich in der Region der Wassersälle. Betrachtung, daß der Vierwaldstädter See auch darum einen sehr ruhigen Sindruck macht, weil kein Wasser in denselben hineinstürzt.

Fast alles umber sieht von zerfreutem Granit, verwitztertem Holz und gran gewordenen häusern gran aus; man

sieht noch etwas Kartosselban und kleine Gärtchen. Granitwände unzerstörlich scheinend. Verwitterter Granit. Brücke. Die Steine derselben, die Felsen, besonders die, welche das Wasser bei hohem Strome bespült, sind hellgrau; Nebel zogen gleichsam als Gehänge über das Thal hin, und die Sonne, an den Gipseln hinstreisend, erleuchtete rechts die Verge durch die leichten Nebel, die sich an ihnen hinzogen. Pflanzen werden immer dürstiger; man kommt noch vor einem ansehnlichen Wassersall vorbei, wo man an den Höhen durch den Nebel lange Wasserstreisen sich herunterbewegen sah. Granitselsen wie ausgebaute Pyramiden, ganz glatte Wände der losen Felsstücke, Obeliskensorm. Vorwärts steiles Amphitheater der Schneeberge im Sonnenlichte.

Nach 8 Uhr kamen wir nach Goschenen, wo es wieder einen frarken Stieg hinaufgeht. Ein Maulthierzug begegnete und; der Weg war durch einen großen Sturz von Granit= blöcken versperrt gewesen, und man hatte ihn durch Spren= gen und Wegschaffen berselben kaum wieder aufgeräumt. Holzschleppende Weiber begegneten uns. Sie erhalten oben im Urserner Thal 6 gr. für die Last, die sie bei Göschenen für 3 gr. kaufen; die andere Hälfte ist ihr Tragelohn. Sturz der Renf in großen Partien. Brücke. Daneben in Granit war der Name Schricker eingehauen, mahrscheinlich der Vorgeschte beim Brückenban. Das Thal Urferen baut den Weg fast bis Göschenen. Sonderbare Aussichten in die Ticfe rüdwärts; Rühe und Holzträgerinnen stiegen herauf, und Mebel zugleich mit ihnen. Bu unserer Seite Granitwände, von denen die trodenen Stellen gran, die fenchten violett aussahen. Jum erstenmal beschien heut die Sonne unsern Weg, so wie die durch ungeheure Granitblocke schäumende Reuß. Wir famen abermals an eine aufgeräumte vor furzem

verschüttete Strafe. Die Nebel zogen schnell die Schlucht berauf und verhüllten die Sonne. harter Stieg, Wogelbeer= baum mit den schönsten Früchten. Wir ließen die Rübe an und vorbei. Die Fichten verschwinden gang, man fommt gur Tenfelsbrude. Rechts ungeheure Band, Sturg des Baffers. Die Sonne trat aus dem Nebel bervor. Starfer Stieg, Wandsteile der ungehenern Felfen, Enge der Schlucht. Drei große Raben tamen geflogen, die Rebel schligen fich nieder, die Sonne mar hell. Das Urferner Thal, gang heiter, die flache grune Diefe lag in der Conne. Die Urferner Rirche, das Hofvital mit feinem alten Thurme, waren völlig wie por Alters. Der Schnee ging nicht gang bis an die Wiese berab. Weidendes Vieh; die Berge hinter Realv waren gang mit Schnee bedect, unten begrangt vom grunen vorfteben= den Abhang, oben vom blanen himmel. Schon mar alle Mühe vergeffen, der Appetit ftellte fich ein. Gin Schlitten mit Rafen ging vorbei. Bachlein zur Bafferung der Matten. Granit mit viel Feldspath, aber noch immer fich jum Blatt= rigen neigend. Brude über die Reuß. Wir erreichten bas Hospital, wo wir zum goldnen Löwen oder der Post einkehrten.

Dienstag ten 3. October 1797.

Um halb nenne vom Hofpital aufwärts. Wir sahen Glummerschiefer mit vielem und schönem Quarz und den ersten Schnee neben uns. Ein schöner breiter gleichförmiger Wasserfall strömte über Glimmerschieferplatten herüber, die gegen den Berg eingestürzt waren. Schöne Sonne. Kahles leeres Thal, abhängige abgewitterte Seiten. Die Bläne des flaren himmels schäften wir nach Ultramarin zu 30 Scudi. Uns heure ganz glatte Wände des blättrigen Granits. Ueber große

Massen, Platten und Blocke desselben Gesteins stürzte sich ein abermaliger Wasserfall. Wir nahten uns nun nach und nach dem Gipfel. Moor, Glimmersand, Schnee, alles quillt. um einen herum. Seen.

Ich fand den Pater Lorenz noch so munter und gutes Muthes, als vor zwanzig Jahren, und freute mich seiner verständigen und mäßigen Urtheile über die gegenwärtigen Verhältnisse in Mailand. Es war seit einigen Jahren ein Stammbuch eingeführt. Ein junger Mensch, Jost Has von Luzern, zum fünstigen Postboten bestimmt, wohnte seit acht Monaten beim Pater. Mineralienhandel der Köchin. Sie zeigte uns eine große Menge Adularien. Erzählung wo sie solche hernimmt. Wechselnde mineralogische Moden: erst fragte man nach Anarzkrystallen, dann nach Feldspäthen, darauf nach Adularien und jest nach rothem Schörl (Titanit).

Nach der Observation eines gewissen Johnston, die in des Capuziners Buch eingeschrieben ist, soll das Kloster 46' 33" 45" nördlicher Breite liegen.

Nach Tische gingen wir wieder hinunter und waren so leicht und bald im Hospital, daß wir uns verwunderten, und der Bergluft diese Wirkung zuschrieben.

Im Hinuntergehen bemerkten wir eigens zackige Gipfel hinter Nealp, die daher entstehen, wenn die obersten Enden einiger Granitwände verwittern, die andern aber stehen bleiben. Das Wetter war ganz klar. Ans der Renßschlucht, von der Tenfelsbrücke herauf, quollen starke Nebel, die sich aber gleich an den Berg aulegten.

Mittwoch, den 4. October 1797.

Um halb nenn vom Hospital ab zur Rückreise nach Stäfa. Völlig klarer Himmel ohne eine Spur von Wolken; es war frisch, ein wenig Neif war gefallen. Ueber Urfern, wo die Sonne hinschien, zog ein horizontaler leichter Duft.

In Urfern besuchten wir die Cabinette des Landammann Rager's und Dr. Halter's. Auch ist ein Specereishändler, Carl Andreas Christen, daselbst, der mit Mineralien handelt; wollte man an sie schreiben, so müßte man nicht versäumen Ursern an der Matt auf die Adresse zu seßen. Wir kehrten in den drei Königen ein und aßen zu Mittag.

Als wir wieder gegen die Tenfelsbrücke kamen, stiegen fenchte Nebel und entgegen, die sich mit dem Wasserstand vermischten, so daß man nicht wußte, woher sie kamen und wohin sie gingen. Die Steinart ist sich gleich; denn das Ungeheure läßt keine Mannichfaltigkeit zu. Schnee, der die Vögel in die Schlingen jagt, deren unzählige hier gefangen werden. Ein Zug Maulthiere begegnete und, und der Thon des Kühhornes erklang zu und aus dem Thale herauf.

Bei Göschenen belebte ein schöner Sonnenblick das Seitenthal; Nebel und Wolken vermehrten sich an den Gipseln, unter Wasen hingen sie schon soffittenmäßig. Dort angelangt, kehrten wir wieder am Boll ein, wo auch fünf Franzosen zu Nacht blieben.

Donnerstag, den 5. October 1797.

Früh um 7 Uhr von Wasen ab. Oben an den Vergz gipfeln war der Nebel schon vertheilt, indem wir aber hinz abstiegen, wurden wir davon eingehüllt. Die Gebirge erz schienen im Nebel als ganz slache Massen. Ich sprach mit Meyer über die Idee eine Neise als Halbroman zu schreiben, und wir scherzten über so viele halbe Genres. Wir kamen wieder in die Region der Nußbäume, und nachdem wir im Gasthofe zu Amstäg und ein wenig erfrischt hatten, gingen wir den Fußweg gegen Altdorf. Wasser= und Brod=Gelübde der geizigen Wirthin.

Ich beobachtete die grüne Farbe des Wassers im Vergleich mit dem Grünen des durchschimmernden Talkes, so wie die Orangenfarbe des abgehauenen Erlenstockes.

Anmuthige Gegend an der Renß. Es ist ein Fehler bei Fußreisen, daß man nicht oft genng rückwärts sieht, wodurch man die schönsten Aussichten verliert.

Wir kamen wieder an die bemalte Kirche an der Jagd=matt, wo Jäger und Hunde vor dem Hirsch knieen, der eine Veronica zwischen dem Geweihe hat. Die Kirche war offen und gut gepußt, aber es war niemand weit und breit, der darauf Ucht gehabt hätte. Begriff von geistlicher und welt=licher Polizei.

Der Glimmerschiefer geht noch weit ins Thal herunter auf beiden Seiten. Der Charafter des Gebirgs zeigt zugleich an, wo der Kalk aufängt. Beschneite höhere Gebirge in der Nähe veraulaßten die Frage: ob das Schnec=Niveau dieser Berge mit dem Urserner dasselbe sen? Wir sprachen über Ver= kürzung des Wegs und Verbreiterung der Pläße in Gedanken.

Am Wege ward eine Gemse ausgehauen, bei welcher Gezlegenheit man uns die Geschichte eines Jägers erzählte, der einen Mann statt der Gemse erschof, und dem zur Strafe verboten wurde, zehn Jahre lang kein Gewehr zu führen. Gemsen kommen noch öfters vor, so wie auch Murmelthiere, wovon wir mehrere im hospital sahen, die, noch im Felle, an der Luft trochneten.

Abends in Altorf verzehrten wir ein gutes und wohl= bereitetes Berghuhn.

Freitag, ten 6. October 1797.

Unter verschiedenen theoretischen Gesprächen gingen wir von Altorf zeitig ab und kamen nach Klüelen zum Bierwald= städter See, um hinab nach Beckenried zu fahren. Die Schiffe find fehr leicht gebaut, fo daß eins nur drei Jahre halt. Das Steuerrnder ift, wie die andern, nur mit einem leichten Minge von Schlingholz befestigt. Die Bagage der Reisen= ben wird auf das Vordertheil der Schiffe gelegt, so wie man sich überhaupt mehr vorwärts sest. Es ward von Gem= fen, Lawinen und Stürmen gesprochen. Die größten Stürme erregt der Köhnwind, der im Frühjahr, besonders aber im Berbit, über die Berge von Mittag fommt und große Wel-Ien und Wirbel aufregt. Wir famen dem Arenberg näher: ungeheure Felswände ragen aufwärts, man kommt an eine Halbbucht, dann folgt eine zweite, etwas tiefere, dann die Tellen=Platte. Die Belenchtung war fehr schön, die Capelle lag im Schatten, die Kronalp, wegen der Krone von Aloben auf ihrer Bobe fo genannt, lag in der Sonne. Alles Men= schenwerk, wie auch alle Vegetation, erscheint klein gegen die ungeheuern Kelsmaffen und Bobe.

Wir fuhren unn quer über den See nach der linken Landspiße zu, wo dann nordöstlich die Schwyzer Mythen=berge bald wieder erschienen. Ein Reiger flog auf. Wir kamen am Grütli vorbei, wo man kurz vor der Ecke Flöße wie Mauerwerk und Thürme, so wie Brunnen gegenüber, an der Ecke anmuthig überhängende Bäume sieht. Die Mythen lagen nun in völliger Breite vor und; auch sah man einen Theil der Landbucht von Schwyz und die schönen nicht allzussteilen Matten der Schwyzer rechts am See. Wir hielten und an der linken Scite fort und kamen an einem in Fels und Waldgebüsch am User stehenden Wirthshause vorbei, wo

wir Piemonteser Soldaten und Luzerner Frauen einnahmen. Man sah Beckenried von weitem am dießseitigen User, in derselbigen Nichtung den Pilatusberg gegen Westen in Wolken. Es entstand ein Gegenwind, und wir kamen an der Gränze von Uri und Unterwalden vorüber, die sehr leicht bezeichnet ist.

Hier wird nun der Anblick, den See hinab, mannichtaltig groß und interessant: das linke User ist waldig und schön bewachsen, man sieht Beckenried an einem fruchtbaren Abhange eines Berges liegen, dessen steiler Gipfel nach und nach sanst bis in die Mitte des Bildes abläuft; hinter diesen schönbewachsenen Strichen ahnet man die Fläche von Stanz. Der wolkenbedeckte Pilatus blickte im Hintergrunde hervor; naher in derselben Richtung sieht man den mit Holz bewachtenen Bergrücken, der Unterwalden nordwärts gegen den Luzerner See begränzt. Nechts in der Nähe liegt Gersan und im Weitersahren sieht man bald die Enge, durch die der See seine Wendung nordwestwärts nimmt.

Eine beliebte Aepfelforte wird in dieser Gegend Breitacher

genannt; die Italianer nennen fie Melaruggi.

In der Nähe von Beckenried sahen wir den Gipfel des Rigi, der tiefer hinab mit Wolken umhüllet war. Den See in nordwestlicher Nichtung hinabblickend, unterschieden wir in der Ferne Weggis, einen Ort der durch einen langsam vorschiebenden Kiesboden vor kurzer Zeit von der Stelle geschoben wurde. Das Schieben des Erdreichs, wobei alles zu Grunde ging, was sich auf der Oberstäche befand, dauerte 14 Tage, so daß die Leute ihre Häuser abtragen und das Holzwegschaffen konnten. Ein Hans wurde dergestalt herumgezdreht, daß es, wie man und sagte, jeht nach einer andern Seite hinsieht.

Mir erreichten um halb 1 Uhr Bedenried wo wir ausstiegen, und sogleich ben Fußpfab nach Stang weiter gingen, den angenehmsten Weg den man sich benfen fann. Er geht unmittelbar am Gee bin, fanft in die Bobe burch grune Matten unter boben Rug = und andern Frucht = Baumen burch und an reinlichen Säufern vorbei, die an dem fanften Abhang liegen. Wir famen nun über eine breite Steinrutiche. die durch einen Gießbach heruntergeschoben worden, welche Naturwirkung ichon viel gutes Terrain weggenommen hat und noch mehr wegnehmen wird. Die Landleute haben ein fremdes Unfeben; sie sind wohlgebildet aber blaß; der feuchte Boden fest sie Scrophel= und haut=Krankheiten aus. Der See macht hier einen Bufen gegen ein niedriges Land gu, das nordwärts durch die Mittagsseite eines fauft abhangenden Berges begränzt wird, welcher febr gut bebaut ift. Bäume hingen voll Obst; die Ruffe wurden abgeschlagen; die Bucht endigt fich mit flachen sumpfigen Wiesen. Wir famen durch Buochs, wobei ein Landungsplat für diese Seite ift, und faben Landleute mit Sauf beschäftigt. Gin schon gepfla= sterter Weg führt über eine Sobe, zwischen Matten bin, auf welchen Rube schwelgten. Dergleichen Matten werden im Frühjahr abgeäßt, und wenn das hen gemacht ift, machfen sie abermals stark genug, so daß die Rübe bis auf den Win= ter hinreichende Nahrung finden. Man kommt durch ein schmales Thal zwischen eingezäunten Matten und endlich auf die schone, völlig ebene Fläche, worauf Stang liegt, nicht zu nabe von hohen Bergen umgeben. Wir traten im Gasthose zur Rrone ein wo man, der Kirche gegenüber, auf einen hüb= ichen Plat fieht. In der Mitte fteht ein Brunnen, auf den der alte Winkelried gestellt ift, mit den Speeren im Urm. Mifolans von der Glue hing in der Stube. Auf

gemalten Fensterscheiben waren über verschiedenen Wappen die Hauptmomente der Schweizer=Chronik aufgezeichnet. Wir lasen in einem Buche: "Kleiner Versuch einer besondern Geschichte des Freistaates Unterwalden. Lucern 1789." In der Dedication fand sich der sonderbare Titel: Helvetisch großmächtige.

Heilige, Helden, Staatsleute und Frauen aus der Ge=

schichte des Landes.

#### Sonnabend, den 7. October 1797.

Früh Nebel; doch der Schein der Morgensonne hie und da auf den Gipfeln der Berge. Gegen 8 Uhr von Stanz ab auf dem Wege nach Stanzstade. Man kommt über-stacke Matten zwischen Bergen und glaubt zu bemerken, wie der ehemals höhere See hieher eingewirkt und das Erdreich zusbereitet hat. Gegen Stanzstade wird es sumpfiger.

Gs begegneten uns Mädchen, die auf den kleinen Strohhüten vier wechselsweise roth und grüne Schleisen trugen. In Stanzstade hielten wir uns nicht auf und waren bald am Landungsplaße am See, um von hier zu Schiffe nach Küßnacht zu gehen. Es lagen schöne Sand= oder graue Wacken=Platten am User aus dem Luzernischen hieher trans= portirt. Hier nun ist rings umher der Anblick der Gegend gar angenehm, wegen der mannichfaltigen Berge, Buchten und Arme des Sees, die man deutlich sieht oder ahnet. Bei etwas Nebel suhren wir ab.

In der Mitte des Kreuzes, das der See bildet, hat man höchst bedeutende Ansichten, denn der Charakter der Ufer variert nach allen Seiten. Luzern liegt links gegen Westen in seiner Bucht, umgeben von sansten fruchtbaren Höhen, welche sich rechts an dem User des Arms, der nach Rüßnacht hinreicht, erstrecken. Blickt man nordwärts nach Küßnacht, so liegt rechts ein artiges Vorgebirg, von mannich= faltiger Gestalt, gut bewachsen und bebaut. Ostwärts ist das Wasser zwischen steilen und dunkelbewachsenen Wänden ein= gefaßt, und die Spiße von Gersan scheint nur einen geringen Durchgang in den obern Theil des Sees zu lassen. Nach Süden zurück sieht man nun den berühmten Wartthurm von Stanzstade, und den kleinen Ort auf seiner Fläche, umgeben von den mannichfaltigsten Gebirgen und Vorgebirgen, hinter denen südwestlich der Pilatus hervorsieht.

Wir sahen uns überall nach dem Nannal'schen Monn= ment um, aber vergebens; man wies uns den Felsen wo es gestanden hatte. Durch die Zuleitung des goldnen Knopss auf der Spiße, ward es vom Bliß getroffen, beschädigt und abgetragen.

Wir fuhren an dem artigen Vorgebirge vorbei, das ans sehr neuen Kalk- und Thon-Flöhen besteht. In Stanz, so wie in Uri ziehen sie Virnen an den Häusern, von denen wir einige von Stanz mitgenommen hatten, die von einem unglaublichen Trieb des Sastes aufgeschwollen waren, so daß die Epiderm in Höckern aufgetrieben worden, ja sogar der Stiel saftige Exantheme an sich hatte.

In Küßnacht kehrten wir im Gasthof zum Engel ein, wo wir zu Mittag aßen, und bald nach Tisch auf der Straße nach Immensee weiter gingen. Wir hatten einen sanft in die Höhe steigenden angenehmen Weg; gesprengte Granitblöcke lagen an der Seite, die man von einer Matte, wo sie wahrsicheinlich als ungeheure Geschiebe liegen, herüber an die Straße geschafft hatte. Die Steinart ist die des Gotthards, nur weniger blättrig.

Wir erreichten die Höhe der kleinen Erdzunge, welche den Vierwaldstädter und den Zuger See trennt, und wo eine Capelle zum Andenken von Geklers Tode steht. Man sieht nun rückwärts von oben herunter eine anmuthig bebaute aufsteigende Bucht vom Luzerner See herauf. Wir fanden einige Castanienbäume, sehr schön bestandene Matten und Baumssücke, deren hohes Gras und Kraut von den Kühen mehr zertreten als gefressen ward. Stwas weiter erblickten wir anch den Zuger See, von sanstabhängigen Bergen umgeben, in dessen südöstlichem Winkel man Art liegen sah.

In Immensee gingen wir zu Schiff und fuhren in nördlicher Richtung nach Bug. Die Schiffe find flein, nur aus zwei Studen zusammengesett, und gleichen alfo völlig einem großen ausgehöhlten Baumstamme; die Bante stehen durchans quer und paffen fauber in die Rugen; an den Seiten find noch Breter angeset, an denen die fleinen Ruder an= gebracht find, womit sie in geschwindem Tact fehr schnell fahren. Links ward ein Sandstein gebrochen. Sobald man um die vorstehende Ede ift, nimmt der Gee nordwärts einen fehr heitern Charafter an, indem er, nur von Sügeln um= geben, die Berge des untern Landes in der Kerne zeigt. Im Grunde beim Ausfluß fieht man Cham, worüber ein ferner, flacher Berg hervorragt. Rechts besteht das Ufer aus Thon= floBen, über denen man einen mit artigen Gruppen bewachsenen Berg fich hervorheben fieht. Sodann erscheint eine mit frucht= baren Soben begränzte angenehme Rlache am Gee, mit dem weitläufigen Dorf Obermyl. Man fieht wieder etwas Weinbau.

In Zug ans Land steigend kehrten wir im Ochsen ein. Der Ort ist alt aber reinlich und gut gebaut und liegt an einer Anhöhe. Er ist der Stapelort von den Gütern die nach

Burich gehen und daher kommen, und liefert den kleinen Cantonen Töpferwaare, denen aller Thon zu dem Endzweck mangelt. Auch sind verschiedene Feuerhandwerke daselbst in guter Nahrung.

An den schönen eigentlich gemalten Scheiben im Wirths= haus bemerkte ich eine Farbe die sich dem Purpur nähert, eigentlich aber nur eine Granat= oder Hyacinth=Farbe war. Man sah daraus, daß sie alles versucht hatten um den Purpur in diesen Fällen zu ersetzen.

Conntag, ben S. October 1797.

Um 8 Uhr aus Jug auf der Straße über Baar nach Horgen zu am Züricher See. Man kommt sogleich durch ein augenehmes Thal das hie und da an den Höhen etwas Fruchtban hat, in den Tiefen und Flächen ist Moorland.

Die Kläche um Baar berum erschien bochst mannichfaltig. Bute Wiesen wechseln mit Baumftuden, naffen Wiesen, Weiden und Erlen. Auf den besten Wiesen machf't viel Leontodon. Der Ort ist artig gebaut, man sieht eine geräumige Gaffe, so wie zwischen Wiesen und Garten zerstreute Gleich hinter dem Ort erstreckt sich eine große Häuser. Gemeinweide mit Obstbäumen. Man kommt an einen Bach und steigt aufwärts, wo ich llex aquifolium fand. Der Weg geht sodann auf einem Anüppelstieg burch ein artiges Busch= holz, hinter welchem auf der freien Sohe man wieder Frucht= ban findet auf magerem doch gemischtem Boden. Rüchwärts sieht man nun einen Theil des Zuger Sees. Weiterhin wird ber Boden sumpfig und man findet feine häuser mehr. Der Kahrweg ist abscheulich. Squres Gras und niedres Röhrig wird zum Streuen gehauen.

Man kommt über die Sihlbrücke. Der Ausstieg gegenüber im Züricher Gebiet ist steil, aber der Weg gut. Endlich gelangt man wieder zur Aussicht des Züricher Sees, den man rechts hat, so wie links das nördliche Ende des Zuger Sees. Man steigt hinab: es entwickelt sich eine große Mannichfaltigkeit nach dem See zu, und man kommt den letzen Theil des Weges auf einem abscheulich unterhaltenen Pflaster nach Horgen, dem Stapelorte der Waaren die von Zürich und Zug kommen.

Wir affen im Löwen zu Mittag, wo wir zugleich einer schönen Aussicht genossen, und fuhren sodann gegen Abend bei anmuthigem Wetter in zwei Stunden zu Schiffe nach Stäfa.

Stafa, Montag den 9. October 1797.

Früh am Tagebuch dictirt. Sodann die Schweizerchronik wegen der Geschichte des Tell gelesen und mit Mener über die Behandlung derselben, so wie über Behandlung im Allzemeinen bei Gelegenheit der Schiller'schen Briefe gesprochen.

Dienstag, den 10. October.

Abschrift des Tagebuchs. Die Mineralien verzeichnet und eingepackt; darauf in Tschudi's Chronik weiter gelesen. Zeichnung Tells mit dem Knaben. Niobe, Vorlesung.

Mittwoch, ben 11. October.

Abschrift des Tagebuchs fortgesetzt. Friese des Inlius Roman. Andrea del Sarto. Vorlesung der Florentinischen Aunstgeschichte. Ferneres Einpacken der Steine.

### An Schiller.

Stafa, den 14. October 1797.

An einem sehr regnichten Morgen bleibe ich, werther Freund, in meinem Bette liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen Nachricht von unserm Zustande zu geben, damit Sie wie bisher, uns mit Ihrem Geiste begleiten, und uns von Zeit zu Zeit mit Ihren Briefen erfreuen mögen.

Mus den Bebirgen find wir gludlich gurudgefehrt. Der Inftinct, der mich zu diefer Ausflucht trieb, war febr que sammengesett und undeutlich. Ich erinnerte mich des Effects den diese Gegenstände vor zwanzig Jahren auf mich gemacht; der Eindruck war im Ganzen geblieben, die Theile waren erloschen, und ich fühlte ein wundersames Verlangen jene Erfahrungen zu wiederholen und zu rectificiren. Ich mar ein anderer Mensch geworden und also mußten mir die Gegenftande auch anders erscheinen. Meper's Wohlbefinden und Die Ueberzeugung, daß fleine gemeinschaftliche Abenteuer, fo wie sie neue Bekanntschaften schneller knupfen, auch den alten gunftig find, wenn sie nach einigem Swischenraum wieder erneut werden sollen, entschieden und völlig, und wir reiften mit dem besten Wetter ab, das und auch auf das vortheil= hafteste eilf Tage begleitete. In der Beilage bezeichne ich wenigstens den Weg, den wir gemacht haben; ein vollstän= diges, obgleich aphoristisches Tagebuch theile ich in der Kolge mit, indeffen wird Ihre liebe Fran, die einen Theil der Gegenden fenut, vielleicht eins oder das andere aus der Erinnerung bingufügen.

Bei unserer Zurückfunft fand ich Ihre beiden lieben Briefe mit den Beilagen, die sich unmittelbar an die Unter= haltung auschlossen, welche wir auf dem Wege sehr eifrig geführt hatten, indem die Materie von den vorzustellenden Gegenständen, von der Behandlung derselben durch die verschiedenen Künste, oft von uns in ruhigen Stunden vorzgenommen worden. Vielleicht zeigt Ihnen eine kleine Abshandlung bald, daß wir völlig Ihrer Meinung sind; am meisten aber wird mich's freuen, wenn Sie Meper's Beschreibungen und Beurtheilungen so vieler Kunstwerke hören und lesen. Man erfährt wieder bei dieser Gelegenheit, daß eine vollständige Erfahrung die Theorie in sich enthalten muß. Um desto sicherer sind wir, daß wir uns in einer Mitte begegnen, da wir von so vielen Seiten auf die Sache los gehen.

Wenn ich Ihnen nun von meinem Zustande sprechen foll, fo kann ich sagen, daß ich bisher mit meiner Reise alle Ur= fache habe aufrieden au fenn. Bei der Leichtigkeit die Begenstände aufzunehmen, bin ich reich geworden ohne beladen zu fenn; der Stoff incommodirt mich nicht, weil ich ihn gleich zu ordnen oder zu verarbeiten weiß, und ich fühle mehr Freiheit als jemals mannichfaltige Formen zu wählen, um das Verarbeitete für mich oder andere darzustellen. Von dem unfruchtbaren Gipfel des Gotthards bis zu den herrlichen Kunstwerken, welche Meyer mitgebracht hat, führt uns ein labrinthischer Spazierweg durch eine verwickelte Reihe von intereffanten Begenftanden, welche diefes fonder= bare Land enthält. Sich durch unmittelbares Unschauen die naturhistorischen, geographischen, öfonomischen und politischen Verhältniffe zu vergegenwärtigen, und sich dann durch eine alte Chronif die vergangnen Beiten näher zu bringen, auch fonst manchen Auffat der arbeitsamen Schweizer zu nuten, giebt, besonders bei der Umschriebenheit der helvetischen Eriftenz, eine fehr angenehme Unterhaltung, und die Uebersicht

fowohl des Ganzen als die Einsicht ins Einzelne wird besionders dadurch sehr beschleunigt, daß Meyer hier zu Hause ist, mit seinem richtigen und scharfen Blick schon so lange die Verhältnisse kennt und sie in einem treuen Gedächtnisse bewahrt. So haben wir in kurzer Zeit mehr zusammen gesbracht, als ich mir vorstellen konnte, und es ist nur Schade, daß wir um einen Monat dem Winter zu nahe sind; noch eine Tour von vier Wochen müßte uns mit diesem sonders baren Lande sehr weit bekannt machen.

Was werden Sie nun aber fagen, wenn ich Ihnen vertrane, daß, zwischen allen diefen profaischen Stoffen, fich auch ein poetischer hervorgethan hat, der mir viel Jutrauen einflößt? Ich bin fast überzeugt, daß die Kabel von Tell sich werde episch behandeln laffen, und es würde dabei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, der sonderbare Fall ein= treten, daß das Mährchen durch die Poesie erst zu seiner vollkommenen Wahrheit gelangte, anstatt daß man sonst, um etwas zu leiften, die Beschichte zur Fabel machen muß. Doch darüber fünftig mehr. Das beschränfte, hochst beden= tende Local, worauf die Begebenheit spielt, habe ich mir wieder recht genau vergegenwärtigt, jo wie ich die Charaftere, Sitten und Gebräuche der Menschen in diesen Gegen= den, fo gut als in der furgen Beit möglich, beobachtet habe, und es fommt nun auf gut Glud an ob aus diesem Unternehmen etwas werden fann.

Nun aber entsteht eine Frage, die uns doch von Zeit zu Zeit zweifelhaft ist, wo wir uns hinwenden sollen, um sowohl Meyer's Collectaneen als meinen eigenen alten und neuen Vorrath aufs bequemste und baldigste zu verarbeiten. Leider sind hier am Orte die Quartiere nicht auf den Winter eingerichtet, sonst längne ich nicht daß ich recht geneigt

gewesen ware hier zu bleiben, da uns denn die völlige Einfamkeit nicht wenig gefördert haben würde. Dazu kommt, daß es der geschickteste Plaß gewesen wäre um abzuwarten, ob Italien oder Frankreich aufs künftige Frühjahr den Reissenden wieder anlockt oder einläßt. In Zürich selbst kann ich mir keine Existenz denken, und wir werden uns wohl nunmehr sachte wieder nach Frankfurt begeben.

Ueberhaupt aber bin ich auf einer Idee, zu deren Ausführung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt; es würde nämlich nicht schwer werden sich so einzurichten daß man auf der Reise selbst mit Sammlung und Bufriedenheit arbeiten konnte. Denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerftreut, fo führt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst gurud; der Mangel an äußern Verhältniffen und Verbin= dungen, ja die Langeweile ift demjenigen gunftig der manches zu verarbeiten hat. Die Reise gleicht einem Spiel; es ist immer Gewinn und Verluft dabei, und meift von der uner= warteten Seite; man empfängt mehr oder weniger als man hofft, man kann ungestraft eine Weile hinschlendern, und dann ift man wieder genothigt fich einen Augenblick zufam= men zu nehmen. Für Naturen wie die meine, die sich gerne festfegen und die Dinge festhalten, ist eine Reise unschäfbar: sie belebt, berichtigt, belehrt und bildet.

Ich bin auch jest überzeugt daß man recht gut nach Italien gehen könnte: denn alles sest sich in der Welt nach einem Erdbeben, Brand und Ueberschwemmung so geschwind als möglich in seine alte Lage, und ich würde persönlich die Reise ohne Bedenken unternehmen, wenn mich nicht andere Betrachtungen abhielten. Vielleicht sehen wir uns also sehr bald wieder, und die Hoffnung, mit Ihnen das Erbeutete zu theilen und zu einer immer größern theoretischen und

praktischen Vereinigung zu gelangen, ist eine der schönsten die mich nach Hause lockt. Wir wollen sehen was wir noch alles unterwegs mitnehmen können. So hat Vasel wegen der Nähe von Frankreich einen besondern Reiz für mich; auch sind schöne Kunstwerke, sowohl ältere als ausgewanderte daselbst besindlich.

### An herrn Geh. Rath Voigt.

Stafa, den 17. October 1797.

Wir sind von unserer Reise auf den Gotthard glücklich zurückgekommen; das Wetter hat und sehr begünstigt und ein ziemlich umständliches Tagebuch wird künftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit geben. Jest ist man hier am See in der Weinlese begriffen, die um desto mehr die Menschen erfreut, als der Wein im hohen Preis ist und stark ausgeführt wird.

Seit einigen Tagen sind die Nachrichten vom Rhein her bennruhigend, und die Franzosen scheinen selbst an den Schweizern händel zu suchen; sollte der Krieg wieder angehen, so ist ein ungeheures Unheil zu befürchten.

Indessen wünschte ich ihnen nur einen Blick von dem kleinen Balcon meines Zimmers in die äußerst cultivirten Besitzungen dieses Orts, den daran stoßenden See und die jenseitigen User mit den heiteren Ortschaften, die sich daran hinziehen. Wenn man mit dem Perspectiv die Flächen durch-läuft, so ist es eine unendliche Welt, die man übersieht. Im Süden zeigen sich die Gipfel der Berge bei Einsiedeln und Schwyz, jest schon stark beschneit, während die ganze untere Landschaft noch grün ist und kaum einige Bäume durch roth und branne Tinten das Alter des Jahres verkündigen. Was

man sonst von Dekonomen wünschen hört, den höchsten. Grad von Cultur mit einer gewissen mäßigen Wohlhabenheit, das sieht man hier vor Augen.

In acht Tagen wird sich's entscheiden, was wir wegen unserer Rückreise zu beschließen haben, da die ganze Welt ringsum sich wieder zu verwirren drohet. Am Ende bleibt uns wohl nur der Weg, den Wieland vor einem Jahre nahm. Wer hatte denken sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gefahr kame, von Deutschland abgeschnitten zu werden!

Daß wir auf unserer Reise brav Steine geklopft haben, können Sie leicht denken und ich habe deren fast mehr, als billig ist, ausgepackt. Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehreren Centnern von Adularien mitter inne sist! Unter mehreren bekannten Dingen bringe ich auch einige seltene und vorzüglich schöne Sachen mit. Ich wünschte, schon lage alles ausgepackt vor Ihnen und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wird auch kommen und wir wollen ihr ruhig entgegengehn. Leben Sie indeß mit den werthen Ihrigen, denen ich mich bestens empsehle, recht wohl. Mehrer empsiehlt sich zum besten.

## An den Gergog von Weimar.

Stafa, ben 17. October 1797.

Kanm sind wir aus der unglaublichen Ruhe, in welcher die kleinen Cantone hinter ihren Felsen versenkt liegen, zur rückgekehrt, als uns vom Rhein und aus Italien her das Kriegsgeschrei nache und entgegenschallt. Bis dieser Brief Sie erreicht, wird manches entschieden seyn; ich spreche nur ein Wort vom gegenwärtig Nächsten.

Die Franzosen haben an Bern einen Botschafter geschiet

mit dem Begehren: man solle den englischen Gesandten sozgleich aus dem Lande weisen. Sie geben zur Ursache ant "Man sehe nicht ein, was er gegenwärtig in der Schweiz zu thun habe, als der Republik innere und äußere Feinde zu machen und aufzureizen." Die Berner haben geantwortet: "Es hänge nicht von ihnen ab, indem der Gesandte an die kämmtlichen Cantone accreditirt sep." Der Französsische Abzgeordnete ist deßhalb nach Zürich gekommen. Das Weitere steht zu erwarten. Mir will es scheinen als suchten die Franzosen händel mit den Schweizern. Die Ueberbliebenen im Directorium sind ihre Freunde nicht; in Barthelemy ist ihr Schukpatron verbannt. Ein verständiger Mann, der von Paris kommt und die letzten Scenen mit erlebt hat, bezhaupter, daß es nicht sowohl der royalistischen als der friedzliebenden Partei gegolten habe.

Unfere eilftägige Reise, auf der wir die Cantone Schwyze Uri, Unterwalden und Bug durchstrichen, ift febr vom Wetter begünstigt worden. Der Pater Lorenz ift noch fo munter als wir ihn vor so viel Jahren kannten. Taufendmal, ja beständig habe ich mich der Zeit erinnert, da wir diesen Weg gusammen machten. Ich habe viel Freude gehabt, diese Begen= stände wieder zu sehen und mich in mehr als Einem Sinne an ihnen zu prüfen. Meine mehrere Kenntniß der Mineralogie war ein fehr angenehmes Sülfsmittel der Unterhaltung. Die Cultur diefer Gegenden, die Benugung der Producte gewährt einen fehr angenehmen Anblick. Es war eben die Zeit bes Bellenzer Marktes und die Straße des Gotthards war mit Bugen fehr iconen Diehes belebt. Es mogen diefmal wohl an 4000 Stück, deren jedes hier im Lande 10 bis 15 Louisd'or gilt, hinnbergetrieben worden fenn. Die Roften des Transports aufs Stuck find ungefähr 5 Laubthaler; geht

es gut, so gewinnt man aufs Stuck zwei Louisd'or gegen den Einkaufspreis und also, die Kosten abgezogen, 3 Laubzthaler. Man denke, welche ungeheure Summe also in diesen Tagen ins Land kommt. Eben so hat der Wein auch großen Zug nach Schwaben und die Käse sind sehr gesucht, so daß ein undenkliches Geld einstießt.

Ich lege eine kleine Schilderung, eine Aussicht von mei= nem Balcon bei. Die Cultur ist um den Züricher See wirklich auf dem höchsten Punkt und der Augenblick der Weinlese macht alles sehr lebhaft.

Meyer empfiehlt sich zu Gnaden, er ist sleißig mit dem Pinsel und der Feder gewesen. Der letzte Kasten von Rom, der die Aldobrandinische Hochzeit enthält, ist eben über Triest, Villach und Constanz angekommen. Nun sind alle unsere Schäße beisammen und wir können nun auch von dieser Seite beruhigt und erfreut unsern Weg antreten. In einigen Tagen gedenken wir nach Zürich zu gehen und erwarten was und die Kriegs = oder Friedensgöttin für einen Weg uach Hause zeigen wird, wo wir Sie gesund und vergnügt anzutressen hossen. Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin zu Gnaden und erhalten mir Ihre geneigten Gesinnungen.

#### An Beren Cotta in Tübingen.

Ctafa, ben 17. October 1797.

Wir sind von unserer Fuß = und Wasserreise glücklich wieder in Stasa angelangt und werden in wenigen Tagen nach Zürich gehen. Dürste ich Sie bitten alles was von nun an bei Ihnen anlangt bei Sich liegen zu lassen, bis ich es entweder selbst abhole oder einen Ort, wohin es gesendet

werden fonnte, bezeichnen fann. Das Kriegsfeuer, bas fic überall wieder zu entzünden scheint, fest einen Reisenden in eine sehr zweifelhafte Lage. Ich habe indeffen von der furzen Beit den möglichften Gebrauch gemacht. Bon den Minter= scenen des Gotthards, die nur noch durch Mineralogie belebt werden konnen, durch die auf mancherlei Weise fruchtbaren, genutten, und in ihren Ginwohnern emfigen Gegenden von Unterwalden, Bug und Burich, wo und nun besonders die Beinlese umgiebt, haben wir und in ein Mufeum gurudge= zogen, das burch die von Meper aus Italien mitgebrachten eigenen Arbeiten und sonstige Acquisitionen gebildet wird, und find also von dem Formlosesten zu dem Geformteften übergegangen. Besonders wichtig ift die Covie des antifen Gemäldes der fogenannten Aldobrandinischen Hochzeit, die im eigentlichften Ginne mit Kritik gemacht ift, um darzustellen, was das Bild zu feiner Zeit gewesen seyn kann und mas an bem jegigen, nach jo mancherlei Schicksalen, noch übrig ift. Er hat dazu einen ausführlichen Commentar geschrieben, ber alles enthalt was noch über die Vergleichung des alten und leider so oft restaurirten Bildes mit feiner gegenwärtigen Copie und einer altern Copie von Pouisin, nach der die Aupfer= stiche gemacht find, zu fagen ift. Das Bild felbft, das von einem geschickten Meister zu Titus Beiten mit Leichtigkeit und Leichtsinn auf die Wand gemalt, nunmehr so viel es möglich war, nachgebildet und wieder bergestellt vor sich zu feben, sich daran erfreuen und sich über feine Tugenden und Mängel besprechen zu können, ist eine sehr reizende und be= lehrende Unterhaltung. Das Bild ift 8 Fuß lang, 31/2 Fuß hoch und die Figuren find nicht gar zwei Fuß Leipziger Maaß; die Copie ist in allem, sowohl in der Größe als den Farben, den Tugenden und den Fehlern dem Original möglichst gleich

gehalten. Ich hoffe, daß Sie dereinst, wenn es bei mir aufz gestellt senn wird, das Vergnügen es zu beschauen mit uns theilen werden. Leben Sie recht wohl und gedenken mein.

#### Euphrosyne.

Auch von bes bochften Gebirgs beeisten gadigen Gipfeln Somindet Purpur und Glang icheibenber Sonne binmeg. Lange verbult icon Nacht bas Thal und bie Pfabe bes Banbrere. Der, am tosenden Strom, auf zu ber Sutte fich febnt, Bu bem Biele bes Tage, ber ftillen birtlichen Wohnung; Und ber göttliche Schlaf eilet gefällig voraus, Diefer bolbe Gefelle bes Reifenben. Dag er auch beute, Segnend, frange bas Saupt mir mit bem beiligen Dobn! Aber mas leuchtet mir bort vom Felfen glangend berüber, Und erbellet ben Duft schäumender Ströme so bold? Strablt bie Conne vielleicht burch beimliche Spalten und Rlufte? Denn fein irbifder Glang ift es, ber manbelnbe, bort. Naber malgt fich bie Wolfe, fie glübt. 3ch ftaune bem Bunder! Wird ber rofige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Welche Göttin nabet fich mir? und welche ber Musen Suchet ben treuen Freund, felbst in bem graufen Geflüft? Schone Gottin! enthulle bich mir, und taufche verfdwinbenb, Nicht ben begeisterten Ginn, nicht bas gerührte Gemuth. Nenne, wenn bu es barfft, por einem Sterblichen beinen Göttlichen Namen, mo nicht: rege bebeutenb mich auf, Daß ich fühle, welche bu fenft von ben emigen Töchtern Bens, und ber Dichter fogleich preise bich murbig im Lieb. "Rennst bu mich, Guter, nicht mehr? Und fame biese Bestalt bir, . Die bu boch fonst geliebt, icon ale ein frembes Gebilb?

3mar der Erde gebor' ich nicht niehr und traurend entschwang sich Schon ber ichaubernbe Geift jugenblich frobem Genuß:

Aber ich hoffte mein Bilb noch fest in bes Freundes Erinnrung Eingeschrieben, und noch icon burch bie Liebe verklärt.

Ja, icon fagt mir gerührt bein Blid, mir fagt es bie Thrane: Euphrospne: fie ist noch von bem Freunde gefannt.

Sieh, die Scheibende zieht durch Wald und grauses Gebirge, Sucht ben mandernben Mann, ach! in ber Ferne noch auf:

Sucht ben Lehrer, ben Freund, ben Bater, blidet noch einmal Nach bem leichten Geruft irbischer Freuden gurud.

Lag mich ber Tage gebenken, ba mich, bas Rind, bu bem Spiele Jener täuschenben Runft reizenber Mufen geweiht.

Lag mich ber Stunde gebenken, und jedes kleineren Umftande. Ach, wer ruft nicht fo gern Unwiederbringliches an!

Senes füße Gebränge ber leichtesten irbifchen Tage,

Ach, wer schätt ihn genug, biefen vereilenden Werth!

Rlein erscheinet es nun, boch ach! nicht kleinlich bem Bergen; Macht bie Liebe, bie Kunst, jegliches Kleine boch groß!

Denfft bu ber Stunde noch mohl, mie, auf dem Breter-Gerufte, Du mich ber boberen Runft ernstere Stufen geführt?

Anabe schien ich, ein rührendes Rind, bu nanntest mich Arthur, Und belebtest in mir brittisches Dichter-Gebild,

Drobtest mit grimmiger Gluth ben armen Augen und manbtest Gelbst ben thränenben Blid, innig getäuschet, binmeg.

Ach! ba warst du so bold und schütztest ein trauriges Leben, Das die verwegene Flucht endlich tem Knaben entriß.

Freundlich fastest bu mich, ben Berschmetterten, trugst mich von bannen.

Und ich henchelte lang', bir an bem Busen, ben Tob. Endlich schlug die Augen ich auf, und sah bich, in ernste, Stille Betrachtung versenkt, über ben Liebling geneigt.

Rindlich strebt' ich empor, und fußte bie Sande bir bankbar, Reichte zum reinen Ruß bir ben gefälligen Mund.

Fragte: warum, mein Bater, fo ernst? und hab' ich gefehlet,

D! so zeige mir an, wie mir bas Befre gelingt.

Reine Mühe verdrießt mich bei bir, und alles und jedes

Wieberhol' ich so gern, wenn bu mich leitest und lehrst.

Aber bu faßtest mich start und brudtest mich fester im Arme, Und es schauberte mir tief in bem Busen bas Berg.

Mein! mein liebliches Kind, so riefst bu, alles und jedes,

Wie du es heute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stabt.

Rühre sie alle, wie mich bu gerührt, und es fließen, jum Beifall, Dir von bem trodensten Aug' berrliche Thränen berab.

Aber am tiefsten trafst bu boch mich, ben Freund, ber im Urm bich

Halt, ben selber ber Schein früherer Leiche geschreckt. Ach, Natur, wie sicher und groß in allem erscheinst bu!; himmel und Erbe befolgt ewiges, festes Geset;

Jahre folgen auf Jahre, bem Frühlinge reichet ber Sommer, Und bem reichlichen herbst traulich ber Winter bie hand.

Felsen stehen gegründet, es stürzt sich bas ewige Wasser

Mus ber bewölften Kluft, schäumend und braufend binab.

Fichten grunen so fort, und felbst bie entlaubten Gebuiche Degen, im Winter icon, beimliche Anospen am Zweig.

Alles entsteht und vergeht nach Geset; boch über bes Menschen

Leben, bem fostlichen Schat, herrschet ein schwankenbes Loos.

Nicht bem blühenden nicht ber willig scheidende Bater,

Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande ber Gruft;

Nicht ber Jüngere schließt bem Aelteren immer bas Auge,

Das sich willig gesenft, fraftig bem Schwächeren gu.

Defter, ach! verkehrt bas Geschick die Ordnung ber Tage; Sulfios klaget ein Greis, Rinber und Enkel umsonst,

Steht ein beschädigter Stamm, bem ringe zerschmetterte Zweige Um bie Seiten umber strömenbe Schlossen gestreckt.

Und so, liebliches Kind, durchdrang mich die tiefe Betrachtung,...

Als bu gur Leiche verstellt über bie Urme mir bingft;

Aber freudig feh' ich bich mir, in bem Glanze ber Jugend, Dielgeliebtes Geschöpf, wieber am bergen belebt.

Springe fröhlich babin, verstellter Anabe! bas Mädchen Bachf't zur Freude ber Welt, mir zum Entzuden beran.

Immer strebe so fort, und beine natürlichen Gaben

Bilbe, bei jeglichem Schritt fleigenden Lebens, die Runft. Sep mir lange gur Luft, und eh' mein Auge fich schließet,

Bunich' ich bein schönes Talent gludlich vollendet zu febn. —

Also sprachst du, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde! Deutend entwickelt' ich mich an bem erhabenen Wort.

Die bu, voller Gehalt, kindlichen Lippen vertraut!

Dich im tiefen Gebräng' faunender hörer heraus!

Doch bort wirst bu nun sepn, und stehn, und nimmer be-

Euphrospne bervor, bir ju erheitern ben Blid.

Du vernimmst sie nicht mehr bie Tone bes machsenben Boglings, Die bu ju liebenbem Schmerz frube, so frube! gestimmt.

Andere kommen und gehn; es werden bir Andre gefallen,

Selbst bem großen Talent brangt sich ein größeres nach.

Aber bu, vergeffe mich nicht! Wenn Eine bir jemals

Sich im verworrnen Geschäft beiter entgegen bewegt,

Deinem Binte fich fügt, an beinem Lächeln fich freuet, Und am Plate fich nur, ben bu bestimmteft, gefällt;

Wenn sie Mühe nicht spart noch Fleiß, wenn thatig ber Rrafte, Selbst bis zur Pforte bes Grabs, freudiges Opfer sie bringt; Buter! bann gedenkest bu mein, und rufest auch spat noch: Euphrospne, sie ist wieder erstanden por mir!

Dieles fagt' ich noch gern; boch, ach! bie Scheibenbe weilt nicht, Die fie wollte; mich führt ftreng ein gebietenber Gott!

Lebe wohl! schon zieht mich's dahin in schwankendem Gilen;

Ginen Bunfc nur vernimm, freundlich gewähre mir ihn:

Laß nicht ungerühmt mich zu ben Schatten hinabgehn! Rur die Muse gewährt einiges Leben bem Tob.

Denn gestaltlos schweben umber in Perfephoncia's

Reiche, massenweis, Schatten vom Namen getrennt;

Wen der Dichter aber gerühmt, der manbelt gestaltet, Einzeln, gesellet bem Chor aller Berven fich au.

Freudig tret' ich einber, bon beinem Liebe verfündet, und ber Göttin Blid weilet gefällig auf mir.

Milb empfängt sie mich bann, und nennt mich; es winken bie boben

Göttlichen Frauen mich an, imilier bie nächsten am Thron.

Penelopeia redet zu mir, die treufte ber Weiber,

Much Enabne, gelehnt auf ben geliebten Gemahl.

Jüngere naben sich bann, zu früh Heruntergesandte, Und beklagen mit mir unser gemeines Geschick.

Wenn Antigone kommt, die schwesterlichste der Seelen, Und Polyrena, trub' noch von bem bräutlichen Tod,

Seh' ich als Schwestern sie an und trete würdig zu ihnen; Denn der tragischen Runft holde Geschöpfe find sie.

Bilbete boch ein Dichter auch mich; und seine Gefänge,

Ja, fie vollenden an mir, mas mir bas Leben verfagt."

Alfo fprach sie, und noch bewegte ber liebliche Mund sich Weiter zu reben; allein schwirrend versagte ber Ton.

Denn aus dem Purpurgewöll, dem schwebenden, immer bewegten, Trat ber herrliche Gott hermes gelassen hervor, Mild erhob er ben Stab und beutete; wallend verschlangen Wachsende Wolken, im Zug, beibe Gestalten vor mir. Tiefer liegt die Nacht um mich her; die stürzenden Wasser Brausen gewaltiger nun neben dem schlüpfrigen Pfad. Unbezwingliche Trauer befällt mich, entkräftender Jammer, Und ein moosiger Fels stützet den Sinkenden nur. Webmuth reißt durch die Saiten der Brust; die nächtlichen Thrär

Wehmuth reißt burch die Saiten ber Brust; die nächtlichen Thränen. Fließen, und über bem Wald kundet ber Morgen sich an.

Stafa, den 18. October 1797.

Eingepackt; kam zu Mittag der junge Escher. Wir gingen spazieren und beschäftigten uns noch mit der Cultur des Ortes. Abends in Tschubi's Chronik weiter gelesen.

Donnerstag, ten 19ten.

Mit Einpaden beschäftigt. Verschiedene Spaziergange.

Freitag, ben 2offen.

Der Vorsat abzureisen durch Gegenwind verhindert.

Sonnabend, ben 21ften.

Früh 10 Uhr von Stäfa ab. Mittags zu Herrliberg bei herrn hauptmann Escher.

Sonntag, den 22ften.

Früh Herrn Escher's Cabinet gesehen, das sehr schone Suiten des Schweizergebirges enthälf.

Montag, den 23. October.

Besuch bei Professor Fäsi und Hauptmann Bürkli; dann zu Chorherrn Rahn, dessen Cabinet kostbare Stücke der Schweizer Mineralien enthält. Nach Tische zu Chorherrn Hottinger und Dr. Lavater. Abends bei Frau Schultheß.

Dienstag, den 24ften.

Früh Briefe. Dann das Bild von Füeßli im Rathhause gesehen; darauf in die Kunsthandlung. Nach Tische zu Mako, svdann zu Herrn Antistes Heß.

#### Berrn Geh. Rath Voigt.

Burich, ten 25. October 1797.

Ihre werthen Briefe vom 22. September bis den 6. October haben mich in Zürich aufs freundlichste empfangen, als wir von den obern Gegenden des Züricher Sees in die Stadt kamen. Die Heiterkeit womit Sie mich von den manscherlei Zuständen und Vorfällen die Ihnen nahe sind unterrichten, vermehrt den Muth und die Lust auch wieder bald zurückzukehren. Wir gedenken noch Basel zu sehen und alsdann über Schaffhausen, Tübingen und wahrscheinlich über Anspach und Nürnberg unsere Rückreise zu nehmen. Die Herbstrage haben hier noch viel angenehme Stunden und wir hoffen daß uns auch auf dem Wege die Jahreszeit günstig sepn soll.

Nun Einiges fürzlich über den Inhalt Ihrer gefälligen Briefe.

Dauthe ist ein verdienstvoller Mann; wie er sich aus

ben Decorationen des Schlosses ziehen wird, wollen wir ab= warten; ich zweifle, daß er die Mannichfaltigfeit der Motive habe die nothig find, um einen fo großen Raum mit Gluck an decoriren. Ich murde hierzu unter ber gehörigen Aufsicht und der regulirenden Ginwirkung eher Personen wählen, die erft gang frisch Rom und Paris gesehen und fich baselbit einen Reichthum der Mittel und einen Geschmad ber Busammen= fegung erworben haben. Indeffen bin ich für meinen Theil aufrieden, wenn nur jemand die Sache in Theilen angiebt und im Gangen dirigirt; benn auf = ober abgenommen ift alles am Ende gang einerlei mas gemacht wird. Wenn man einen rechten Park sehen will, so muß man nur vier Wochen in der Schweiz umherziehen, und wenn man Bebaude liebt, fo muß man nach Rom geben. Was wir in Deutschland, ja aller Orten, der Ratur aufdringen und der Runft abgewinnen wollen, sind alles vergebliche Bemühungen.

Verzeihen Sie mir diese gleichsam hppochondrischen Reflerionen; ich freue mich Ihres guten Humors der aus Ihren freundschaftlichen Briefen hervorleuchtet um desto mehr als ich immer selbst vielleicht allzusehr zum Ernste geneigt bin.

Wegen des Apothekers will ich mich in Tübingen erkundigen, wo ich einen sehr braven Mann in dieser Kunst habe kennen lernen. Heute kommen und von Basel wieder Friedenshoffnungen; es bleibt und nichts übrig als daß wir abwarten.

Lassen Sie sich unser Theater einigermaßen empfohlen sepn. Ich freue mich, wenn der Almanach Ihnen etwas Anzgenehmes gebracht hat. Sowohl dieser als der Vieweg'sche sollte schon aufgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle wären richtig besorgt worden. Leben Sie recht wohl! Es ist

eine der angenehmsten Hoffnungen der ich entgegen sehe, Sie noch vor Ende des nächsten Monats zu umarmen.

### herrn Oberconfiftorialrath Böttiger.

Burich, ben 25. October 1797.

Es war unserm Mener und mir ein angenehmer Empfang in Zürich auch einen Brief von Ihnen vorzusinden; denn besonders, seitdem die Aldobrandinische Hochzeit dem weit und breit gewaltigen Buonaparte glücklich entronnen und vor wenigen Tagen in Stäfa angelangt war, so konnte der Wunsch nicht außen bleiben, dieses dem Moder und den Franzosen entrissene Bild schon in Weimar aufgestellt und auch von Ihnen beleuchtet zu sehen. Es wird, sorgfältig eingepackt, auf der Neise mitgeführt, weil wir diesen Schatz fremden Händen und neuen Zufällen nicht aussehen mögen.

Seitdem ich mit Meyer wieder zusammen bin, haben wir viel theoretisirt und praktisirt, und wenn wir diesen Winter unsern Vorsatz aussühren und ein Epitome unserer Neise und Nichtreise zusammen schreiben, so wollen wir abswarten, was unsere Verlagsverwandten für einen Werth auf unsere Arbeit legen; es soll keiner von der Concurrenz ausgeschlossen senn. Unsere Absicht ist, ein paar allgemein lesbare Octavbände zusammenzustellen und im dritten dasjenige als Noten und Beilagen nachzubringen, was vielleicht nur ein specielleres Interesse erregen könnte. Davon soll denn bei unserer nächsten Zurückunst weiter gehandelt werden und desto aussührlicher als wir uns Ihre Beihülfe zu erbitten haben.

Das gute Zeugniß, das Gie unferm Theater geben, hat

mich sehr beruhigt, denn ich längne nicht, daß der Tod der Becker mir sehr schmerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als Einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Lust, für's Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen und meine Madchen und Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente geben, aber für mich kein anmuthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode hatte ich lange erwarter; sie überraschte mich in den formlosen Gebirgen. Liebende haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten; ich wünschte daß mir etwas zu ihrem Andenken gelungen seyn möchte.

Neber die Genauigkeit, mit welcher Meyer die Kunst = schäße der alten und mittlern Zeit recensirt hat, werden Sie erstaunen, und sich erfreuen wie eine Kunstgeschichte aus diesen Trümmern gleichsam wie ein Phonix aus einem Aschen= hausen aufsteigt. Wie wichtig ein solcher neuer Pausanias sey, fällt erst in die Augen, wenn man recht deutlich anschant, wie die Kunstwerke durch Zeit und offenbare oder geheime Ereignisse zerstreut und zerstört werden. Wie manche Unterhaltung soll und dieß und alles was damit verwandt ist, diesen Winter geben. Gegenwärtig wollen wir nur noch von Basel in das nicht gelobte Land hinübersehen und dann wahrscheinlich über Schaffhausen und durch Schwaben unsern Rückweg antreten.

Leben Sie recht wohl und gedenken unserer.

Das Eremplar des Vasenhestes soll von Franksurt wieder zurückkommen. Den neuen Musenalmanach habe ich noch
nicht gesehen; da ihm das Gewürz der Bosheit und Verwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß er sich mit seinem vorjährigen Bruder nicht werde messen können.

Nochmals ein Lebewohl und die besten Grüße an Freund Wieland, dessen freundliche wohlbehaltene Tochter ich gestern mit Freuden gesehen habe; das Enkelchen schlief, sonst könnte ich von dem auch einige Nachricht geben.

#### An Schiller.

Burid, den 25. October 1797.

Ehe ich von Zürich abgehe nur einige Worte! denn ich bin sehr zerstreut und werde es wohl noch eine Weile bleisben. Wir gedenken auf Basel, von da auf Schaffhausen, Tübingen und so weiter zu gehen; wahrscheinlich treffe ich am letten Orte wieder etwas von Ihnen an. Keinen Musensalmanach, keinen Hermann habe ich noch gesehen, alles das und mehreres wird mir denn wohl in Deutschland begegnen.

Wäre die Jahreszeit nicht so weit, so sähe ich mich wohl noch gern einen Monat in der Schweiz um, mich von den Verhältnissen im Ganzen zu unterrichten. Es ist wunderbar, wie alte Verfassungen, die bloß auf Selpn und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ausnehmen, wo alles zum Werden und Verändern strebt. Ich sage heute weiter nichts als ein herzliches Lebewohl. Von Tübingen hören Sie mehr von mir.

Wir hatten kaum in diesen Tagen unser Schema über die zuläßlichen Gegenstände der bildenden Kunst, mit großem Nachdenken entworfen, als uns eine ganz besondere Erfahrung in die Quere kam. Ihnen ist die Zudringlichkeit des Vulcans gegen Minerva bekannt, wodurch Erichthonius producirt wurde. Haben Sie Gelegenheit, so lesen Sie diese Fabel ja in der ältern Ausgabe des Hederich nach, und

denken dabei: daß Raphael daher Gelegenheit zu einer der angenehmsten Compositionen genommen hat. Was foll denn nun dem glücklichen Genie gerathen oder geboten sepn?

\*

Spater.

Ich habe vorhin über einen Fall gescherzt, der uns unvermuthet überrascht und erfreut hat; er schien unsere theoretischen Bemühungen umzustoßen und hat sie aufs neue bestärft, indem er uns nöthigte, die Deduction unserer Grundsätze gleichsam umzukehren. Ich drücke mich also hierüber nochmals so aus:

Wir können einen jeden Gegenstand der Erfahrung als einen Stoff ansehen, deffen fich die Aunft bemächtigen fann, und da es bei derselben hauptsächlich auf die Behandlung ankommt, fo tonnen wir die Stoffe beinahe als gleichgültig ansehen; nun ift aber bei naberer Betrachtung nicht zu läugnen, daß die einen sich der Behandlung bequemer dar= bieten als die andern, und daß wenn gewiffe Gegenstände durch die Runft leicht zu überwinden sind, andere dagegen unüberwindlich scheinen. Db es für das Genie einen wirklich unüberwindlichen Stoff gebe, fann man nicht entscheiden: aber die Erfahrung lehrt uns, daß in folden Kallen die größten Meister wohl angenehme und lobenswürdige Bilder gemacht, die aber feineswegs in dem Ginne vollfommen find, als die, bei welchen ber Stoff fie begunftigte. Denn es muß sich die Kunft ja fast schon erschöpfen, um einem ungunftigen Gegenstande dasjenige zu geben, was ein gunftiger ichon mit sich bringt. Bei den ächten Meistern wird man immer bemerken, daß fie da, wo sie völlige freie Sand hatten, jederzeit gunftige Begenstände mählten und fie mit gludlichem Beifte ausführten. Gaben ihnen Religions = ober andere Verhältniffe

andere Aufgaben, so suchten sie sich zwar so gut als mög=
lich herauszuziehen, es wird aber immer einem solchen
Stück etwas an der höchsten Vollkommenheit, das heißt
an innerer Selbstständigkeit und Bestimmtheit, sehlen.
Wunderbar ist es, daß die neuern, und besonders die neusten
Künstler, sich immer die unüberwindlichen Stosse aussuchen
und auch nicht einmal die Schwierigkeiten ahnen mit denen
sie dann zu kämpfen haben; und ich glaube daher: es wäre
schon viel für die Kunst gethan, wenn man den Begriff der
Gegenstände, die sich selbst darbieten und anderer die der
Darstellung widerstreben, recht anschaulich und allgemein
machen könnte.

Meußerst merkwürdig ist mir bei dieser Belegenheit, daß auch hier alles auf die Erörterung der Frage ankame, welche die Philosophen so sehr beschäftigt: in wie fern wir nämlich einen Gegenstand, der uns durch die Erfahrung gegeben wird, als einen Gegenstand an fich ansehen dürfen, oder ihn als unfer Werk und Eigenthum ansehen muffen. Denn wenn man der Sache recht genan nachgeht, fo fieht man, daß nicht allein die Gegenstände der Kunst, sondern schon die Gegenstände gur Kunft eine gewisse Idealität an fich haben; denn indem sie bezüglich auf Kunst betrachtet werden, so werden sie durch den menschlichen Beist schon auf der Stelle Wenn ich nicht irre, so behauptet der kritische Idealismus so etwas von aller Empirie, und es wird nur die Frage senn, wie wir in unserm Kalle, in welchem wir, wo nicht eine Erschaffung, doch eine Metamorphose der Gegen= stände annehmen, uns fo deutlich ausdrücken, daß wir allgemein verständlich senn, und daß wir auf eine geschickte Weise den Unterschied zwischen Gegenstand und Behandlung, welche beide so fehr zusammenfließen, schicklich bezeichnen können.

Donnerfing ben 26. October 1797.

Nach einem Aufenthalte von drei Tagen fuhren wir früh 8 Uhr von Zürich ab die Straße nach Schaffhausen. In der Gegend von Bulach fanden wir den Weinstock niedergelegt, welches am Züricher See nicht geschieht.

um 12 Uhr waren wir in Eglisau, wo wir im Gasthof zum Hirsch einkehrten, am vorbeistießenden Rhein, und um halb zwei weiter fuhren.

Dunkler Streif zwischen dem Regenbogen sehr sichtbar. In der Nähe des Rheinfalles stiegen wir aus und gingen den Weg hinab. Die Dämmerung trat ein, und wir hatten einen bosen Fußweg nach Schaffhausen.

Freitag ben 27. October,

Früh von Schaffhausen ab, auf der Straße nach Tübinzgen. Seitwärts am Wege sieht man die drei Basaltselsen: Hohen = Twiel, Hohen = Arähen und Hohen = Höwen. Gegen Mittag in Engen. Geschichte des Bauern, der sein schlechtes Häuschen anmalen ließ und darüber immer Einquartierung bekam. Abends in Tuttlingen.

Connabend den 25. October.

Bis Bahlingen.

Menferungen ber Schalfheit.

Auf Fragen Schiefe Antworten.

Nichts loben.

Alles wo nicht tadeln, doch nicht recht finden und das Gegen= theil wünschen.

Das Taubseyn.

Das Schweigen.

Temporar im Gegensatz der Gesprächigkeit des Mannes. Perpetuirlich.

Ohnmacht wobei man gut hört.

Regative durch übelplacirte Thätigkeit.

Sonntag den 29. October.

Bis Tübingen, wo wir zwei Tage verweilten.

#### An Schiller.

Tubingen, den 50. October 1797.

Wir haben die Tour auf Basel aufgegeben und sind gerade auf Tübingen gegangen. Die Jahredzeit, Wetter und Weg, sind nun nicht mehr einladend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, so können wir und nun nach Hause wenden; welchen Weg wir nehmen, ist noch une entschieden.

Viel Glück zum Wallenstein! Ich wünsche, daß wenn wir kommen, ein Theil schon sichtbar senn möge. Meper grüßt bestens. Möchten wir Sie mit den Ihrigen recht gesund sinden. Auf der Hälfte des Wegs, von Frankfurt oder Nürnberg, hören Sie noch einmal von uns.

Humboldt hat von München geschrieben: er geht nach Basel. Nochmals Lebewohl und Hoffnung baldigen Wieder= sehens.

Mittwoch den 1. November.

Früh 6 Uhr von Tübingen über Echterdingen, wo wir im Gasthof zum Hirsch Mittag hielten. Nachts in Stuttgart logirten wir im schwarzen Adler.

Donnerstag ben 2. November.

Morgens 5 Uhr von Stuttgart abgefahren auf der Straße nach Nürnberg. Bei Kannstadt, wo wir über den Neckar gingen und später bei Waiblingen, trasen wir eine große Anzahl Wägen und Mehlfässer. Der Weg ging den ganzen Tag sehr angenehm an hügeln vorbei und über Flächen mit Wiesen, Frucht= und Weinban. Wir kamen durch manchen anmuthig gelegenen Ort und erreichten Abends Gmünd, die freie Keichsstadt an der Kems, mit grünen Matten und Gärten umgeben. Die Stadt hat zwei Wälle und manche sehr alte häuser. Wir logirten in der Post.

Freitag ten 5. November.

Früh 6 Uhr aus Gmünd. Vor der Stadt große Wagenburg und Geschüß. Mittags in Aalen, wo wir schöne Mädchen sahen. Hinter Buch geht der Weg auswärts nach Schwabsberg, wo man Ellwangen vor sich auf der Höhe sieht und die Jaxt unten im Thale sließt. Nuchts in Ellwangen.

Connabend ten 4. November.

Früh von Ellwangen ab. Man fährt den Weg nach dem Schloß hinauf, dann auf der fruchtbaren Höhe fort, wo man gegenüber einen schönen Berg liegen sieht. Später führt

der Weg in eine Tiefe durch Tannenwald, auf rothem sandigem Boden. Man sieht einige Fischteiche mit Wald umgeben.

Mittags in Dinkelsbühl. Die Stadt hat eine frucht= bare Lage, ist alt, aber reinlich und hat zwei Wälle. Nachts in Großen = Niedt.

Countag ten 5. November.

Morgens 6 Uhr von Großen=Riedt weiter. Man kommt durch kleine Waldpartien und Tannenwäldchen über frucht= bare Felder und durch ein Thal mit viel Hopfenbau und eini= gen Mühlen.

Gegen Abend in Schwabach. Die Stadt liegt in einem ganz flachen fruchtbaren Thale. Die innere Stadt ist alt, hat aber hie und da einige schöne neue Häuser. Besonders sind vor den Thoren viele meist ganz von Steinen aufgeführt. Wir logirten im Lamm.

\*

Im stillen Busch ben Bach hinab Treibt Amor seine Spiele. Und immer leise: dip, dip, dap, So schleicht er nach der Mühle. Es macht die Mühle: klap, rap, rap; So geht es stille dip, dip, dap Was ich im Herzen sühle.

Da saß sie wie ein Täubchen Und rückte sich am Säubchen

Und wendete sich ab;
Ich glaube gar sie lachte.
Und meine Aleider machte
Die Alte gleich zum Bündel.
Wie nur so viel Gesindel
Im Sause sich verbarg!
Es lärmten die Verwandten,
Und zwei verfluchte Tanten
Die machten's teuflisch arg.

Montag, ten 6. November.

Früh von Schwabach auf gutem Wege über Reichels: dorf, Eubach und Schweinau nach Nürnberg, wo wir Vormittags 10 Uhr ankamen und im rothen Hahn Logis nahmen.

#### An Schiller.

Murnberg, ten 10. November 1797.

Wir haben zu unserer besondern Frende Knebeln hier angetroffen, und werden daher etwas länger als wir gedachten verweilen. Die Stadt bietet mancherlei Interessantes an, alte Kunstwerke, mechanische Arbeiten, so wie sich auch über politische Verhältnisse manche Vetrachtungen machen lassen. Ich sage Ihnen daher nur ein Wort des Grußes und sende ein Gedicht. Es ist das vierte zu Ehren der schönen Müllerin. Das dritte ist noch nicht fertig; es wird den Titel haben: Verrath und die Geschichte erzählen, da der junge Mann in der Mühle übel empfangen wird.

Mir haben in dem freundlichen Cirkel der Areisgefandten bereits einige frohe Tage verlebt, und gedenken erst den 15. von hier abzugehen. Wir werden den geraden Weg über Erlangen, Bamberg und Cronach nehmen, und so hoffe ich denn in wenig Tagen das Vergnügen zu haben, Sie wieder zu umarmen und über hundert Dinge ihre Gedanken zu erfragen.

# Aus einer Meise am Rhein, Main und Neckar

in den Jahren 1814 und 1815.

Bu bes Rheins gestreckten Sügeln Sochgestigneten Gebreiten, Muen die den Fluß bespiegeln, Weingeschmuckten Landesweiten, Möget mit Gedankenflugeln, Ihr ben treuen Freund begleiten.

## Sanct: Rochus: Fest zu Bingen.

Am 16. August 1814.

Bertraute, gesellige Freunde, welche schon wochenlang in Wiesbaden der heilfamen Eur genossen, empfanden eines Tages eine gewisse Unruhe, die sie durch Ausführung längst gehegter Vorsätz zu beschwichtigen suchten. Mittag war schon vorbei und doch ein Wagen augenblicklich bestellt, um den Weg ins augenehme Rheingau zu suchen. Auf der Höhe über Vieberich erschaute man das weite, prächtige Flusthal mit allen Ansiedelungen innerhalb der fruchtbarsten Gauen. Doch war der Anblick nicht vollkommen so schön, als man ihn am frühen Morgen schon östers genossen, wenn die ausgehende Sonne so viel weiß angestrichene Haupt und Giebel-Seiten unzähliger Gebände, größerer und kleinerer, am Flusse und auf den Höhen beleuchtete. In der weitesten Ferne glänzte dann vor allen das Kloster Johannisberg, einzelne Lichtpunkte lagen dieß und jenseits des Flusses ausgesäet.

Damit wir aber fogleich erführen daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach ein italiänischer Gypsgießer, auf dem Haupte sein wohlbeladenes Bret gar fühnlich im Gleichgewichte schwenkend. Die daraufschwebenden Figuren aber waren nicht etwa, wie man sie

nordwärts antrifft, farblose Götter = und Helden = Bilder, sondern, der frohen und heitern Gegend gemäß, bunt angemalte Heilige. Die Mutter Gottes thronte über allen; aus den vierzehn Nothhelfern waren die vorzüglichsten auserlesen; der heilige Nochus, in schwarzer Pilgerkleidung stand voran, neben ihm sein brodtragendes Hündlein.

Nun fuhren wir bis Schierstein durch breite Kornfelder, hie und da mit Nußbäumen geschmückt. Dann erstreckt sich das fruchtbare Land links an den Rhein, rechts an die Hügel, die sich nach und nach dem Wege näher ziehen. Schön und gefährlich erscheint die Lage von Walluf, unter einem Rhein= busen, wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, sorgfältig unterstüßte Obstbäume hindurch sah man Schiffe segeln, lustig, doppelt begünstigt, stromabwärts.

Auf das jenseitige Ufer wird das Auge gezogen; wohlsgebaute, große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortschaften zeigen sich, aber bald muß der Blick wieder herübert in der Nähe steht eine Capellenruine, die, auf grüner Matte, ihre mit Epheu begrünten Mauern wundersam reinlich, einfach und angenehm erhebt. Nechts nun schieben Rebhügel sich völlig an den Weg heran.

In dem Städtchen Walluf tiefer Friede, nur die Einsquartierungskreide an den Hausthüren noch nicht ausgelöscht. Weiterhin erscheint Weinbau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boden wechseln Nebstücke und Kornfelder, entferntere Hügel rechts ganz bedeckt von Nebsgeländern.

Und so, in freier umhügelter, zulest nordwärts von Bergen umfränzter Fläche liegt Elfeld, gleichfalls nah am Rheine, gegenüber einer großen bebauten Aue. Die Thürme einer alten Burg so wie der Kirche deuten schon auf eine

größere Landstadt, die sich auch inwendig, durch ältere, architektonisch verzierte Häuser und sonst auszeichnet.

Die Ursachen, warum die ersten Bewohner dieser Ortschaften sich an solchen Plätzen angesiedelt, auszumitteln, würde ein angenehmes Geschäft senn. Bald ist es ein Bach der von der Höhe nach dem Rhein sließt, bald günstige Lage zum Landen und Ausladen, bald sonst irgend eine örtliche Besquemlichkeit.

Man sieht schöne Kinder und erwachsen wohlgebildete Menschen, alle haben ein ruhiges, keineswegs ein hastiges Ansehen. Lustsuhren und Lustwandler begegneten uns fleißig, lettere öfters mit Sonnenschirmen. Die Tageshitze war groß, die Trockenheit allgemein, der Staub höchst beschwerlich.

Unter Elseld liegt ein neues, prächtiges, von Aunstgarten umgebenes Landhaus. Noch sieht man Fruchtbau auf der Fläche links, aber der Weinbau vermehrt sich. Orte drängen sich, Höfe fügen sich dazwischen, so daß sie, hintereinander gesehen, sich zu berühren scheinen.

Alles dieses Pflanzenleben der Flächen und Hügel gedeiht in einem Kiesboden, der mehr oder weniger mit Leimen gemischt, den in die Tiese wurzelnden Weinstock vorzüglich begünstigt. Die Gruben die man zu Ueberschüttung der Heersstraße ausgegraben, zeigen auch nichts anderes.

Erbach ist, wie die übrigen Orte, reinlich gepflastert, die Straßen trocken, die Erdgeschosse bewohnt und, wie man durch die offenen Fenster sehen kann, reinlich eingerichtet. Abermals folgt ein palastähnliches Gutzgebäude, die Gärten erreichen den Rhein, köstliche Terrassen und schattige Lindengänge durchs schaut man mit Vergnügen.

Der Rhein nimmt hier einen andern Charafter an: es ist nur ein Theil desselben, die vorliegende Ane beschränkt ihn

und bildet einen mäßigen aber frisch und frästig strömenden Fluß. Nun rücken die Rebhügel der rechten Seite ganz an den Weg heran, von starken Mauern getragen, in welchen eine vertiefte Blende die Aufmerksamkeit an sich zieht. Der Wagen hält still, man erquickt sich an einem reichlich quellenz den Röhrwasser; dieses ist der Marktbrunnen, von welchem der auf der Hügelstrecke gewonnene Wein seinen Namen hat.

Die Maner hört auf, die Hügel verstächen sich, ihre fanften Seiten und Nücken sind mit Weinstöcken überdrängt. Links Fruchtbäume. Nah am Fluß Weidichte, die ihn verstecken.

Durch Hattenheim steigt die Straße; auf der, hinter dem Ort, erreichten Höhe ist der Lehmenboden weniger kiesig. Bon beiden Seiten Weinbau, links mit Mauern eingefaßt, rechts abgeböscht. Reichardtshausen, ehemaliges Klostergut, jest der Herzogin von Nassau gehörig. Die lette Mauerecke durchebrochen, zeigt einen anmuthig beschatteten Akaziensis.

Reiche, sanfte Fläche auf der fortlaufenden Höhe, dann aber zieht sich die Straße wieder an den Fluß, der bisher tief und entfernt gelegen. Hier wird die Ebene zu Feld = und Garten = Vau benußt, die mindeste Erhöhung zu Wein. Destreich in einiger Entfernung vom Wasser, auf ansteigen= dem Boden, liegt sehr anmuthig: denn hinter dem Orte ziehen sich die Weinhügel bis an den Fluß, und so fort bis Mittelheim, wo sich der Rhein in herrlicher Breite zeigt. Langenwinkel folgt unmittelbar; den Beinamen des Langen verdient es, ein Ort bis zur Ungeduld der Durchsahrenden in die Länge gezogen, Winkelhaftes läßt sich dagegen nichts bemerken.

Vor Geisenheim erstreckt sich ein flaches, niederes Erdreich bis an den Strom, der es wohl noch jest bei hohem Wasser überschwemmt; es dient zu Garten = und Klee = Bau. Die Aue im Fluß, das Städtchen am Ufer ziehen sich schön gegen ein= ander; die Aussicht jenseits wird freier. Ein weites hüglichtes Thal bewegt sich, zwischen zwei ansteigenden Höhen, gegen den Hundsrück zu.

Wie man sich Rüdesheim nähert, wird die niedere Fläche links immer auffallender, und man faßt den Begriff, daß in der Urzeit, als das Gebirge bei Bingen noch verschlossen gewesen, das hier aufgehaltene, zurückgestauchte Wasser diese Niederung ausgeglichen, und endlich, nach und nach ablaufend und fortströmend, das jeßige Rheinbett daneben gebildet habe.

Und so gelangten wir in weniger als viertehalb Stunden nach Rüdesheim, wo und der Gasthof zur Krone, unfern des Thores anmuthig gelegen, sogleich aulockte.

Er ist an einen alten Thurm angebaut, und läßt aus den vordern Fenstern rheinabwärts, aus der Rückseite rhein= auswärts blicken; doch suchten wir bald das Freie. Ein vorsspringender Steinbau ist der Plaß, wo man die Gegend am reinsten überschaut. Flußauswärts sieht man von hier die bewachsenen Auen, in ihrer ganzen perspectivischen Schönheit. Unterwärts am gegenseitigen User, Bingen, weiter hinabe wärts den Mäusethurm im Flusse.

Von Bingen heraufwärts erstreckt sich, nahe am Strom, ein Hügel gegen das obere flache Land. Er läßt sich als Vorgebirg in den alten höhern Wassern denken. Un seinem östlichen Ende sieht man eine Capelle, dem heiligen Rochus gewidmet, welche so eben vom Kriegsverderben wieder herzgestellt wird. Un einer Seite stehen noch die Rüststangen; dessen ungeachtet aber soll morgen das Fest geseiert werden. Man glaubte, wir sepen deshalb hergesommen und verspricht uns viel Frende.

und so vernahmen wir denn: daß während der Ariegszeiten, zu großer Betrübniß der Gegend, dieses Gotteshaus entweiht und verwüstet worden. Zwar nicht gerade aus Wilkur und Muthwillen, sondern weil hier ein vortheilhafter Posten die ganze Gegend überschaute, und einen Theil derselben beherrschte. Und so war das Gebäude denn aller gottesdienstlichen Erfordernisse, ja aller Zierden beraubt, durch Bivonacs angeschmaucht und verunreinigt, ja durch Pferdestallung geschändet.

Defwegen aber fant der Glaube nicht an ben Seiligen, welcher die Pest und ansteckende Krankheiten von Gelobenden abwendet. Freilich war an Wallfahrten hieher nicht zu denken: denn der Feind argwöhnisch und vorsichtig, verbot alle frommen Auf = und Umguge, als gefährliche Busammenkunfte, Gemeinsinn befördernd und Verschwörungen begunftigend. Seit vierundzwanzig Jahren konnte daher dort oben kein Kest ge= feiert werden. Doch wurden benachbarte Gläubige, welche von den Vortheilen örtlicher Wallfahrt sich überzeugt fühlten, durch große Noth gedrängt, das Aenkerste zu versuchen. hier= von ergählen die Müdesheimer folgendes merkwürdige Beispiel. In tiefer Winternacht erblickten fie einen Facelgug, ber fich gang unerwartet, von Bingen aus, ben Sugel hinauf bewegte, endlich um die Capelle versammelte, dort, wie man vermuthen können, feine Andacht verrichtete. Inwiefern die damaligen frangösischen Behörden dem Drange dieser Gelobenden nachgesehen, da man sich ohne Vergünstigung dergleichen wohl kaum unterfangen hätte, ift niemals bekannt geworden, fondern das Geschehene blieb in tiefer Stille begraben.

Alle Rüdesheimer jedoch, die ans Ufer laufend, von diesem Schauspiel Zeugen waren, versichern: seltsamer und schauder= hafter in ihrem Leben nichts gesehen zu haben.

Wir gingen sachte den Strand hinab, und wer uns auch begegnete, freute sich über die Wiederherstellung der nachbarzlichen heiligen Stätte: benn obgleich Bingen vorzüglich diese Erneuerung und Belebung wünschen muß, so ist es doch eine fromme und frohe Angelegenheit für die ganze Gegend, und deshalb eine allgemeine Freude auf morgen.

Denn der gehinderte, unterbrochene, ja oft aufgehobene Wechselverkehr der beiden Rheinuser, nur durch den Glauben an diesen Heiligen unterhalten, soll glänzend wieder hergesstellt werden. Die ganze umliegende Gegend ist in Bewegung, alte und neue Gelübde dankbar abzutragen. Dort will man seine Sünde bekennen, Vergebung erhalten, in der Masse so vieler zu erwartenden Fremden längst vermißten Freunden wieder begegnen.

Unter folden frommen und heitern Aussichten, wobei wir den Fluß und das jenseitige User nicht aus dem Auge ließen, waren wir, das weit sich erstreckende Müdesheim hinab, zu dem alten, römischen Sastell gelangt, das, am Ende gezlegen, durch treffliche Mauerung sich erhalten hat. Ein glücklicher Gedanke des Besitzers, des Herrn Grafen Ingelheim, bereitete hier jedem Fremden eine schnell belehrende und erfreuliche Uebersicht.

Man tritt in einen brunnenartigen Hof: der Naum ist eng, hohe schwarze Manern steigen wohlgesügt in die Höhe, rauh anzusehen, denn die Steine sind änßerlich unbehauen, eine kunstlose Rustica. Die steilen Wände sind durch neuaugez legte Treppen ersteiglich; in dem Gebäude selbst sindet man einen eigenen Contrast wohleingerichteter Zimmer und großer, wüster, von Wachseuern und Nauch geschwärzter Gewölbe. Man windet sich stufenweise durch sinstere Mauerspalten hindurch und sindet zuletzt, auf thurmartigen Zinnen, die herrlichste Aussicht. Nun wandeln wir in der Luft hin und wieder, indessen wir Gartenanlagen, in den alten Schutt gepflanzt, neben uns bewundern. Durch Brücken sind Thürme, Mauerhöhen und Flächen zusammengehängt, heitere Gruppen von Blumen und Strauchwerk dazwischen; sie waren dießmal regenbedürftig, wie die ganze Gegend.

Run, im flaren Abendlichte, lag Rüdesheim vor und unter uns. Eine Burg der mittlern Zeit, nicht fern von dieser uralten. Dann ist die Aussicht reizend über die unsschäftbaren Weinberge; sanstere und steilere Rieshügel, ja Felsen und Gemäuer, sind zu Anpflanzung von Reben benußt. Was aber auch sonst noch von geistlichen und weltlichen Gebäuden dem Auge begegnen mag, der Johannisberg herrscht über alles.

Nun mußte denn wohl, im Angesicht so vieler Nebhügel, des Eilfers in Ehren gedacht werden. Es ist mit diesem Weine wie mit dem Namen eines großen und wohlthätigen Regenten: er wird jederzeit genannt, wenn auf etwas Vorzügliches im Lande die Rede kommt; eben so ist auch ein gutes Weinjahr in aller Munde. Ferner hat denn auch der Eilfer die Haupteigenschaft des Trefflichen: er ist zugleich köstlich und reichlich.

In Dämmerung versank nach und nach die Gegend. Auch das Verschwinden so vieler bedeutender Einzelheiten ließ und erst recht Werth und Würde des Ganzen fühlen, worin wir und lieber verloren hätten; aber es mußte geschieden seyn.

Unser Kückweg ward aufgemuntert durch fortwährendes Kanoniren von der Capelle her. Dieser friegerische Klang gab Gelegenheit an der Wirthstafel des hohen Hügelpunktes als militärischen Postens zu gedenken. Man sieht von da das ganze Kheingan hinauf, und unterscheidet die meisten Ortschaften, die wir auf dem Herwege genannt.

Jugleich machte man uns ausmerksam, daß wir von der Höhe über Bieberich, schon die Rochus-Capelle, als weißen Punkt von der Morgensonne beleuchtet, deutlich öfters mußten gesehen haben, dessen wir uns denn auch gar wohl erinnerten.

Bei allem diesem konnte es denn nicht sehlen, daß man den heiligen Rochus als einen würdigen Gegenstand der Verzehrung betrachtete, da er, durch das gesesselte Zutrauen, diesen Hader = und Kriegs=Posten augenblicklich wieder zum Friedens = und Versöhnungs=Posten umgeschaffen.

Indessen hatte sich ein Fremder eingefunden und zu Tische geseht, den man auch als einen Wallfahrer betrachtete und deshalb sich um so unbefangener zum Lobe des Heiligen erzing. Allein zu großer Verwunderung der wohlgesinnten Gestellschaft fand sich, daß er, obgleich Katholik, gewissermaßen ein Widersacher des Heiligen sep. Am sechzehnten August, als am Festtage, während so viele den heiligen Rochus feierten, brannte ihm das Haus ab. Ein anderes Jahr am selbigen Tage, wurde sein Sohn blessirt; den dritten Fall wollte er nicht bekennen.

Ein kluger Gast versette darauf: bei einzelnen Fällen komme es hauptsächlich darauf an', daß man sich an den eigentzlichen Heiligen wende, in dessen Fach die Angelegenheit gehöre. Der Fenersbrunst zu wehren, sey St. Florian beauftragt; den Wunden verschaffe St. Sebastian Heilung; was den dritten Punkt betreffe, so wisse man nicht ob St. Hubertus vielleicht Hülfe geschafft hätte? Im Uebrigen sey den Gläubigen genugsamer Spielraum gegeben, da im Ganzen vierzehn heilige Nothhelser aufgestellt worden. Man ging die Tugenden derzselben durch und fand daß es nicht Nothhelser genug geben könne.

Um dergleichen, felbst in heiterer Stimmung, immer bedenkliche Betrachtungen los zu werden, trat man. heraus unter den brennend gestirnten Himmel, und verweilte so lange, daß der darauf folgende tiefe Schlaf als Null betrachtet werden kounte, da er uns vor Sonnenaufgang verließ. Wir treten sogleich heraus, nach den grauen Rheinschluchten hinab zu blicken, ein frischer Wind blies von dorther uns ins Angesicht, günstig den Herüber= wie den Hinüberfahrenden.

Schon jest sind die Schiffer sämmtlich rege und beschäfztigt, die Segel werden bereitet, man seuert von oben, den Tag anzusangen wie man ihn Abends angekündigt. Schon zeigen sich einzelne Figuren und Geselligkeiten, als Schattenzbilder am klaren Himmel, um die Capelle und auf dem Vergzrücken, aber Strom und User sind noch wenig belebt.

Leidenschaft zur Naturkunde reizt uns eine Sammlung zu betrachten, wo die metallischen Erzeugnisse des Wester-waldes, nach dessen Länge und Breite, auch vorzügliche Minern von Rheinbreitenbach vorliegen sollten. Aber diese wissenschaftliche Betrachtung wäre uns fast zum Schaden gediehen: denn als wir zum User des Rheins zurücklehren, sinden wir die Absahrenden in lebhastester Bewegung. Massenweise strömen sie an Bord und ein überdrängtes Schiff nach dem ans dern stößt ab.

Drüben, am User her, sieht man Schaaren ziehen, Wagen fahren, Schiffe aus den obern Gegenden landen daselbst. Den Berg aufwärts wimmelt's bunt von Menschen, auf mehr oder weniger gähen Fußpfaden, die Höhe zu ersteigen bemüht. Fortwährendes Kanoniren deutet auf eine Folge wallsahrender Ortschaften.

Nun- ist es Zeit! auch wir sind mitten auf dem Flusse, Segel und Nuder wetteifern mit Hunderten. Ausgestiegen bemerken wir sogleich, mit geologischer Vorliebe, am Fuße des Hügels wundersame Felsen. Der Natursorscher wird von dem heiligen Pfade zurückgehalten. Glücklicherweise ist ein Hammer bei der Hand. Da findet sich ein Conglomerat, der größten Ausmerksamkeit würdig. Ein, im Augenblicke des Werdens, zertrümmertes Quarzgestein, die Trümmer scharfstantig, durch Quarzmasse wieder verbunden. Ungeheure Festigsteit hindert uns mehr als kleine Vröcken zu gewinnen. — Möge bald ein reisender Natursorscher diese Felsen näher untersuchen, ihr Verhältniß zu den ältern Gebirgsmassen nuterwärts bestimmen, mir davon gefälligst Nachricht, nehst einigen belehrenden Musterstücken zusommen lassen! Dankbar würde ich es erkennen.

Den steilsten, zickzack über Felsen springenden Stieg erklommen wir mit Hundert und aber Hunderten, langsam, öfters rastend und scherzend. Es war die Tasel des Sches im eigentlichsten Sinne, bewegt, lebendig; nur daß hier nicht so viel ableitende Nebenwege statt fanden.

Dben um die Capelle finden wir Drang und Bewegung. Wir dringen mit hinein. Der innere Raum, ein beinahe gleiches Viereck, jede Seite von etwa dreißig Fuß, das Chor im Grunde vielleicht zwanzig. Hier steht der Hauptaltar, nicht modern, aber im wohlhäbigen katholischen Kirchengeschmack. Er steigt hoch in die Höhe und die Capelle übershaupt hat ein recht freies Ansehen. Auch in den nächsten Ecken des Haupt-Vierecks zwei ähnliche Altäre, nicht beschäsdigt, alles wie vor Zeiten. Und wie erklärt man sich dieß in einer jüngst zerstörten Kirche?

Die Menge bewegte sich von der Hanptthür gegen den Hochaltar, wandte sich dann links, wo sie einer im Glassarge liegenden Reliquie große Verehrung bezeigte. Man betastete

den Kasten, bestrich ihn, segnete sich und verweilte so lange man konnte; aber einer verdrängte den andern, und so ward auch ich im Strome vorbei und zur Seitenpforte hinausge= schoben.

Aeltere Männer von Bingen treten zu uns, den her= zoglich Naffauischen Beamten, unfern werthen Geleitsmann, freundlich zu begrüßen, sie rühmen ihn als einen guten und hülfreichen Nachbar, ja, als den Mann, der ihnen möglich gemacht, das beutige Fest mit Anstand zu feiern. Run er= fahren wir, daß, nach aufgehobenem Rlofter Eibingen, die innern Kirchenerfordernisse, Altäre, Kangel, Orgel, Betund Beichtstuhle, an die Gemeine zu Bingen, zu völliger Einrichtung der Rochns : Capelle, um ein Billiges überlaffen Da man sich nun von protestantischer Seite berge= stalt förderlich erwiesen, gelobten fammtliche Bürger Bingens, gedachte Stücke perfönlich herüber zu ichaffen. Man zog nach Eibingen, alles ward forgfältig abgenommen, ber einzelne bemächtigte sich kleinerer, mehrere der größern Theile, und fo trugen fie, Ameisen gleich, Gaulen und Gefimse, Bilder und Verzierungen herab an das Wasser; dort wurden sie, gleichfalls dem Belübde gemäß, von Schiffern eingenommen, übergesett, am linken Ufer ausgeschifft und abermals, auf frommen Schultern, die mannichfaltigen Pfade hinaufgetragen. Da nun das alles zugleich geschah, so konnte man von der Capelle herabschanend, über Land und Aluf, den wunderbar= ften Bug feben, indem Geschniftes und Gemaltes, Vergoi= detes und Ladirtes, in bunter Kolgereihe sich bewegte; dabei genoß man des angenehmen Befühls daß jeder, unter feiner Last und bei seiner Bemühung, Segen und Erbauung sein ganges Leben hoffen durfte. Die auch herübergeschaffte noch nicht aufgestellte Orgel wird nächstens auf einer Galerie, dem

Hauptaltar gegenüber, Platz finden. Nun löste sich erst das Räthsel, man beautwortet sich die aufgeworfene Frage: wie es komme daß alle diese Zierden schon verjährt und doch wohle erhalten, unbeschädigt, und doch nicht neu in einem erst here gestellten Raum sich zeigen konnten.

Dieser jesige Zustand des Gotteshauses muß uns um so erbaulicher senn, als wir dabei an den besten Willen, wechselseitige Beihülfe, planmäßige Ausführung und glückliche Vollendung erinnert werden. Denn daß alles mit lieberzlegung geschehen, erhellt nicht weniger aus folgendem: Der Hauptaltar aus einer weit größeren Kirche sollte hier Plass sinden, und man entschloß sich die Manern um mehrere Fuß au erhöhen, wodurch man einen anständigen, ja reich verzierzten Raum gewann. Der ältere Gläubige kann nun vor demzselbigen Altar auf dem linken Rheinufer knien, vor welchem er, von Jugend an, auf dem rechten gebetet hatte.

Auch war die Verehrung jener heiligen Gebeine schon längst herkömmlich. Diese lleberreste des heiligen Rupprecht's, die man sonst zu Eibingen gländig berührt und hülfreich gepriesen hatte, fand man hier wieder. Und so manchen belebt ein freudiges Gefühl einem längst erprobten Sönner wieder in die Nähe zu treten. Hiedei bemerke man wohl, daß es sich nicht geziemt hätte, diese Heiligthümer in den Kauf mit einzuschließen, oder zu irgend einem Preis anzuschlagen; nein, sie kamen vielmehr durch Schenkung als fromme Zugabe gleiche falls nach St. Nochus. Möchte man doch überall, in ähnelichen Fällen, mit gleicher Schonung versahren sepn!

Und nun ergreift uns das Gewühl! tausend und aber tausend Gestalten streiten sich um unsere Aufmerksamkeit. Diese Völkerschaften sind an Kleidertracht nicht auffallend verschieden, aber von der mannichfaltigsten Gesichtsbildung. Das Getümmel jedoch läßt keine Vergleichung aufkommen; allgemeine Kennzeichen suchte man vergebens in dieser augen= blicklichen Verworrenheit, man verliert den Faden der Betrachtung, man läßt sich ins Leben hineinziehen.

Eine Reihe von Buden, wie ein Kirchweihfest sie fordert, stehen unfern der Capelle. Voran geordnet sieht man Kerzen, gelbe, weiße, gemalte, dem verschiedenen Vermögen der Weihenden angemessen. Gebetbücher folgen, Officium zu Ehren des Geseierten. Vergebens fragten wir nach einem erfreu-lichen Hefte, wodurch und sein Leben, Leisten und Leiden klar würde; Rosenkränze jedoch aller Art fanden sich häusig. Sodann war aber auch für Wecken, Semmeln, Pfessernüsse und mancherlei Buttergebackenes gesorgt, nicht weniger für Spielsachen und Galanterie-Waaren, Kinder verschiedenen Alters anzulocken.

Processionen dauerten fort. Dörfer unterschieden sich von Dörfern, der Anblick hätte einem ruhigen Beobachter wohl Resultate verliehen. Im Ganzen durfte man sagen: die Kinder schön, die Jugend nicht, die alten Gesichter fehr ausge= arbeitet, mancher Greis befand sich barunter. Sie zogen mit Angesang und Antwort, Fahnen flatterten, Standarten schwantten, eine große und größere Kerze erhob sich Bug für Bug. Jede Gemeinde hatte ihre Mutter Gottes, von Kinbern und Jungfrauen getragen, nen gekleidet, mit vielen rosenfarbenen, reichlichen', im Winde flatternden Schleifen geziert. Anmuthig und einzig war ein Jesuskind, ein großes Rreng haltend und das Marterinstrument freundlich an= blickend. Ach! rief ein zartfühlender Buschauer: ist nicht jedes Kind, das fröhlich in die Welt hinein sieht, in dem= felben Kalle! Sie hatten es in neuen Goldstoff gekleidet, und es nahm sich, als Jugendfürstchen, gar hübsch und heiter aus.

Eine große Bewegung aber verkündet: nun komme die Hauptprocession von Bingen herauf. Man eilt den Hügelzrücken hin, ihr entgegen. Und nun erstaunt man auf eine mal über den schönen herrlich veränderten Landschaftsblick in eine ganz neue Scene. Die Stadt, an sich wohl gebaut und erhalten, Gärten und Baumgruppen um sie her, am Ende eines wichtigen Thales, wo die Nahe heraus kommt. Und nun der Rhein, der Mäusethurm, die Ehrenburg! Im Hinztergrunde die ernsten und grauen Felswände, in die sich der mächtige Fluß eindrängt und verbirgt.

Die Procession kommt bergauf, gereiht und geordnet wie die übrigen. Vorweg die kleinsten Knaben', Jünglinge und Männer hinterdrein. Getragen der heilige Rochus, in schwarzsammtenem Pilgerkleide, dazu, von gleichem Stoff, einen langen goldverbrämten Königsmantel, unter welchem ein kleiner Hund, das Brod zwischen den Jähnen haltend, hervorschaut. Folgen sogleich mittlere Knaben in kurzen, schwarzen Pilgerkutten, Muscheln auf Hut und Kragen, Stäbe in Händen. Dann treten ernste Männer heran, weder für Bauern noch Bürger zu halten. Un ihren ausgearbeiteten Gesichtern glaubt' ich Schiffer zu erkennen, Menschen, die ein gefährliches, bedenkliches Handwerk, wo jeder Augenblick sinnig beachtet werden muß, ihr ganzes Leben über sorgfältig betreiben.

Ein rothseidener Baldachin wankte herauf, nuter ihm verehrte man das Hochwürdigste, vom Bischof getragen, von Beistlichwürdigen umgeben, von österreichischen Kriegern bes gleitet, gefolgt von zeitigen Autoritäten. So ward vorgeschritten, um dieß politisch=religiöse Fest zu feiern, welches für ein Symbol gelten sollte des wiedergewonnenen linken Rheinzufers, so wie der Glaubensfreiheit an Wunder und Zeichen.

Sollte ich aber die allgemeinsten Eindrücke fürzlich aus=
sprechen, die alle Processionen bei mir zurückließen, so würde
ich sagen: die Kinder waren sämmtlich froh, wohlgemuth und
behäglich, als bei einem neuen, wundersamen, heitern Ereig=
niß. Die jungen Leute dagegen traten gleichgültig anher.
Denn sie, in böser Zeit geborne, konnte das Fest an nichts
erinnern, und wer sich des Guten nicht erinnert, hosst nicht.
Die Alten aber waren alle gerührt, als von einem glücklichen,
für sie unnüß zurückkehrenden Zeitalter. Hieraus ersehen
wir, daß des Menschen Leben nur in sofern etwas werth ist,
als es eine Folge hat.

Nun aber ward von diesem edlen und vielsachwürdigen Vorschreiten der Betrachter unschicklich abgezogen und weggestört, durch einen Lärm im Nücken, durch ein wunderzliches, gemein heftiges Geschrei. Auch hier wiederholte sich die Ersahrung, daß ernste, traurige, ja schreckliche Schicksale oft durch ein unversehenes abgeschmacktes Ereigniß, als von einem lächerlichen Zwischenspiel, unterbrochen werden.

An dem Hügel rückwärts entsteht ein seltsames Nusen, es sind nicht Tone des Haders, des Schreckens, der Wuth, aber doch wild genug. Zwischen Gestein und Busch und Gestrüpp irrt eine aufgeregte, hin und wieder laufende Menge, rusend: halt! — hier! — da! — dort! — nun! — hier! nun heran! — so schallt es mit allerlei Tönen; Hunderte beschäftigen sich laufend, springend, mit hastigem Ungethüm, als jagend und verfolgend. Doch gerade in dem Augenblick als der Bischof mit dem hochehrwürdigen Zug die Höhe erreicht, wird das Näthsel gelöst.

Ein flinker derber Bursche läuft hervor, einen blutenden Dachs behaglich vorzuweisen. Das arme schuldlose Thier, durch die Bewegung der andringenden frommen Menge

aufgeschreckt, abgeschnitten von seinem Bau, wird, am schonungsreichsten Feste, von den immer unbarmherzigen Menschen, im segenvollsten Augenblicke getödtet.

Gleichgewicht und Ernst war jedoch alsobald wieder herzgestellt, und die Ausmerksamkeit auf eine neue, stattlich herzanziehende Procession gelockt. Denn, indem der Bischof nach der Kirche zuwallte, trat die Gemeinde von Bidenheim so zahlreich als auständig heran. Auch hier mißlang der Verzsuch, den Charakter dieser einzelnen Ortschaft zu erforschen. Wir, durch so viel Verwirrendes verwirrt, ließen sie, in die immer wachsende Verwirrung ruhig dahinziehen.

Alles drängte sich nun gegen die Capelle und strebte zu derselben hinein. Wir, durch die Wege seitwärts geschoben, verweilten im Freien, um an der Rückseite des Hügels der weiten Aussicht zu genießen, die sich in das Thal eröffnet, in welchem die Nahe ungesehen heranschleicht. Hier beherrscht ein gesundes Auge die mannichfaltigste fruchtbarste Gegend, bis zu dem Fuße des Donnersbergs, dessen mächtiger Nücken den Hintergrund majestätisch abschließt.

Nun wurden wir aber sogleich gewahr, daß wir uns dem Lebensgenusse näherten. Gezelte, Buden, Bänke, Schirme aller Art standen hier aufgereiht. Ein willkommener Gernch gebratenen Fettes drang uns entgegen. Beschäftigt fanden wir eine junge thätige Wirthin, umgehend einen glühenden weiten Aschenhausen, frische Würste — sie war eine Mehgers Tochter — zu braten. Durch eigenes Handreichen und vieler stinker. Diener unablässige Bemühung, wußte sie einer solchen Masse von zuströmenden Gästen genug zu thun.

Auch wir, mit fetter dampfender Speise nehst frischem trefflichem Brod reichlich versehen, bemühten uns Platz an einem geschirmten langen, schon besetzten Tische zu nehmen.

Freundliche Leute rückten zusammen, und wir erfreuten und angenehmer Nachbarschaft, ja liebenswürdiger Gesellschaft, die von dem User der Nahe zu dem erneuten Fest gekommen war. Muntere Kinder tranken Wein wie die Alten. Braune Krüglein, mit weißem Namenszug des Heiligen, rundeten im Familienkreise. Auch wir hatten dergleichen angeschafft und setzten sie wohlgefüllt vor uns nieder.

Da ergab sich nun der große Vortheil solcher Volksversfammlung, wenn, durch irgend ein höheres Interesse, aus einem großen weitschichtigen Kreise, so viele einzelne Strahlen nach Einem Mittelpunkt gezogen werden.

Hervinzen. Schnell entdeckte der Mineralog Personen welche, befannt mit der Gebirgsart von Oberstein, den Achaten das selbst und ihrer Bearbeitung, dem Naturfreunde belehrende Unterhaltung gaben. Der Quecksilber=Minern zu Muschel=Landsberg erwähnte man gleichfalls. Neue Kenntnisse thaten sich auf, und man faste Hoffnung schönes frystallisittes Umalgam von dorther zu erhalten.

Der Genuß des Weins war durch solche Gespräche nicht unterbrochen. Wir sendeten unsere leeren Gesäße zu dem Schenken, der uns ersuchen ließ Geduld zu haben, bis die vierte Ohm angesteckt sey. Die dritte war in der frühen Morgenstunde schon verzapft.

Niemand schämt sich der Weinlust, sie rühmen sich einiger= maßen des Trinkens. Hübsche Frauen gestehen, daß ihre Kinder mit der Mutterbrust zugleich Wein-genießen. Wir fragten, ob denn wahr sep, daß es geistlichen Herren, ja Kurfürsten geglückt, acht rheinische Maaß, das heißt sechzehn unserer Vouteillen, in vierundzwanzig Stunden zu sich zu nehmen? Ein scheinbar ernsthafter Gast bemerkte: man durfe sich, zu Beantwortung dieser Frage nur der Fastenpredigt ihres Weihbischofs erinnern, welcher, nachdem er das schreckliche Laster der Trunkenheit seiner Gemeinde mit den stärksten Farben dargestellt, also geschlossen habe:

"Ihr überzeugt euch also hieraus, andächtige, zu Ren und Bufe ichon begnadigte Buhörer, daß derjenige die größte Sunde begehe, welcher die herrlichen Baben Bottes folder= weise migbraucht. Der Migbrauch aber schlieft den Gebrauch nicht and. Stehet doch geschrieben: der Wein erfreuet des Menschen Berg! Daraus erhellet daß mir, und und andere zu erfreuen, des Weines gar wohl genießen konnen und follen. Run ift aber unter meinen mannlichen Buborern vielleicht keiner, der nicht zwei Maaf Wein zu fich nahme, ohne defhalb gerade einige Verwirrung feiner Sinne zu fpuren; wer jedoch bei dem dritten oder vierten Maaf schon fo arg in Vergeffenheit seiner felbst gerath, daß er Frau und Rinder verkennt, fie mit Schelten, Schlägen und Außtritten verlett und feine Beliebteften als die ärgften Reinde behan= delt, der gehe sogleich in sich und unterlasse ein solches lebermaaß, welches ihn miffällig macht Gott und Menschen, und feines Gleichen verächtlich.

"Wer aber bei dem Genuß von vier Maaß, ja von fünfen und sechsen, noch dergestalt sich selbst gleich bleibt, daß er seinem Nebenchristen liebevoll unter die Arme greisen mag, dem Handwesen vorstehen kann, ja die Besehle geistlicher und weltlicher Obern auszurichten sich im Stande sindet; auch der genieße sein bescheiden Theil, und nehme es mit Dank dahin. Er hüte sich aber, ohne besondere Prüsung, weiter zu gehen, weil hier gewöhnlich dem schwachen Menschen ein Biel gesetzt ward. Denn der Fall ist äußerst selten, daß der

Maaß trinken zu dürfen, wie er mich, seinen Aucht, gewürzdigt hat. Da mir nun aber nicht nachgesagt werden kann, daß ich in ungerechtem Jorn auf irgend jemand los gefahren sen, daß ich Hausgenossen und Anverwandte miskannt, oder wohl gar die mir obliegenden geistlichen Psichten und Geschäfte verabsäumt hätte, vielmehr ihr alle mir das Zeugniß geben werdet, wie ich immer bereit bin, zu Lob und Ehre Gottes, auch zu Nuß und Vortheil meines Nächsten mich thätig sinden zu lassen: so darf ich wohl mit gutem Gewissen und mit Dank dieser anvertrauten Gabe mich auch fernerhin erfreuen.

"Und ihr, meine andächtigen Zuhörer, nehme ein jeder, damit er nach dem Willen des Gebers, am Leibe erquickt, am Geiste erfreut werde, sein bescheiden Theil dahin. Und, auf daß ein solches geschehe, alles Uebermaaß dagegen verbannt sey, handelt sämmtlich nach der Vorschrift des heiligen Apostels, welcher spricht: Prüfet alles und das Beste beshaltet."

und so konnte es denn nicht fehlen, daß der Hauptgegensftand alles Gesprächs der Wein blieb, wie er es gewesen. Da erhebt sich denn sogleich ein Streit über den Vorzug der verschiedenen Gewächse, und hier ist erfreulich zu sehen, daß die Magnaten unter sich keinen Rangstreit haben. Hochheismer, Johannisberger, Rüdesheimer lassen einander gelten, nur unter den Göttern mindern Ranges herrscht Eisersucht und Neid. Hier ist denn besonders der sehr beliebte Asmannsshäuser rothe vielen Ansechtungen unterworfen. Einen Weinsbergsbesißer von Ober-Ingelheim hört' ich behaupten: der ihrige gebe senem wenig nach. Der Eilfer solle köstlich gewesen

senn, davon sich jedoch kein Beweis führen lasse, weil er schon ausgetrunken sep. Dieß wurde von den Beisissenden gar sehr gebilligt, weil man rothe Weine gleich in den ersten Jahren genießen musse.

Run rühmte dagegen die Gefellschaft von der Nahe einen in ihrer Gegend wachsenden Wein, der Monzinger genannt. Er soll sich leicht und angenehm wegtrinken, aber doch, ehe man sich's versieht, zu Kopfe steigen. Man lud uns darauf ein. Er war zu schön empsohlen, als daß wir nicht gewünscht hätten, in so guter Gesellschaft, und wäre es mit einiger Gefahr, ihn zu kosten und uns an ihm zu prüfen.

Auch unsere braunen Krüglein kamen wiederum gefüllt zurück, und als man die heiteren weißen Namenszüge des Heiligen überall so wohlthätig beschäftigt sah, nußte man sich fast schämen die Geschichte desselben nicht genau zu wissen, ob man gleich sich recht gut erinnerte, daß er, auf alles irdische Gut völlig verzichtend, bei Wartung von Pestkranken, auch sein Leben nicht in Unschlag gebracht habe.

Nun erzählte die Gesellschaft, dem Wunsche gefällig, jene anmuthige Legende, und zwar um die Wette, Kinder und Eltern sich einander einhelsend.

Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen wenn sie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche kamen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten daß jedes Gemüth einen andern Antheil an der Begebenheit und den einzelnen Vorsfällen genommen, wodurch denn ein Umstand bald zurückgesseht, bald hervorgehoben, nicht weniger die verschiedenen Wanderungen, so wie der Aufenthalt des Heiligen an versschiedenen Orten, verwechselt wurde.

Ein Versuch die Geschichte, wie ich sie gehört, gesprächsweise

aufzuzeichnen, wollte mir nicht gelingen; so mag sie und auf die Art, wie sie gewöhnlich überliefert wird, hier eingeschaltet stehen.

St. Nochus, ein Befenner des Glaubens, war aus Montvellier gebürtig, und hieß fein Bater Johann, die Mutter aber Libera, und zwar hatte dieser Johann nicht nur Montvellier, sondern auch noch andere Orte unter feiner Gewalt, war aber ein frommer Mann, und batte lange Beit phne Kindersegen gelebt, bis er feinen Rochum von der beili= gen Maria erbeten, und brachte das Kind ein rothes Kreuz auf der Bruft mit auf die Welt. Wenn feine Eltern fafte: ten mußte er auch fasten, und gab ihm seine Mutter an einem folden Tag nur Einmal ihre Bruft zu trinfen. Im fünften Jahre seines Alters fing er an fehr wenig zu effen und zu trinken; im zwölften legte er allen Ueberfluß und Eitelfeit ab, und wendete fein Taschengeld an die Armen, denen er sonderlich viel Gutes that. Er bezeigte sich auch fleißig im Studiren und erlangte bald großen Ruhm durch feine Geschicklichkeit, wie ihn dann auch noch sein Bater auf seinem Todbette durch eine bewegliche Rede, die er an ihn hielte, zu allem Guten ermahnte. Er war noch nicht zwanzig Sahre alt, als feine Eltern gestorben, da er denn alle fein ererbtes Vermögen unter die Armen austheilte, bas Regi= ment über das Land niederlegte, nach Stalien reif'te, und zu einem Hospital fant, darinnen viele an ansteckenden Krankheiten lagen, denen er aufwarten wollte; und ob man ihn gleich nicht alsobald hineinließ, sondern ihm die Gefahr vor= stellte, so hielte er doch ferner an, und als man ihn zu den Kranken ließ, machte er sie alle durch Berührung mit feiner rechten Sand und Bezeichnung mit dem beiligen Krenz gefund. Sodann begab er fich ferner nach Rom, befreite auch

allda nebst vielen andern einen Cardinal von der Pest, und hielt sich in die drei Jahre bei demselben auf.

Als er aber selbsten endlich auch mit dem schrecklichen Hebel befallen wurde, und man ihn in das Pesthaus zu den andern brachte, wo er, wegen grausamer Schmerzen, manchmal erschrecklich schreien mußte, ging er aus dem Sosvital. und feste fich außen vor die Thure bin, damit er den andern durch sein Geschrei nicht beschwerlich fiele; und als die Vorbeigehenden folches faben, vermeinten fie es ware aus Un= achtsamfeit der Pestwärter geschehen, als sie aber hernach bas Begentheil vernahmen, hielte ihn jedermann für thörig und unfinnig, und so trieben sie ihn zur Stadt hinaus, da er denn, unter Gottes Beleit, durch Sulfe feines Stabes allgemach in den nächsten Wald fortkroch. Alls ihn aber der große Schmerz nicht weiter fortkommen ließ, legte er sich unter einen Abornbaum und rubete daselbst ein wenig, da denn neben ihm ein Brunnen entsprang, daraus er sich erquicte.

Nun lag nicht weit davon ein Landgut, wohin sich viele Vornehme aus der Stadt gestüchtet, darunter einer Namens Gotthardus, welcher viele Knechte und Jagdhunde bei sich hatte. Da ereignet sich aber der sonderbare Umstand, daß ein sonst sehr wohlgezogener Jagdhund ein Brod vom Tische wegschnappt und davon läuft. Obgleich abgestraft ersieht er seinen Vortheil den zweiten Tag wieder, und entslieht glückzlich mit der Beute. Da argwohnt der Graf irgend ein Geheimniß und folgt mit den Dienern.

Dort finden sie denn unter dem Baum den sterbenden frommen Pilger, der sie ersucht, sich zu entfernen, ihn zu verlassen, damit sie nicht von gleichem Uebel angefallen würden. Gotthardus aber nahm sich vor, den Kranken nicht eher

von sich zu lassen, als bis er genesen ware und verforgte ihn jum beften. Als nun Rochus wieder ein wenig zu Kräften fam, begab er fich vollends nach Klorenz, beilte daselbst viele von der Peft, und wurde felbft durch eine Stimme vom Sim= mel völlig wieder hergestellt. Er beredte auch Gotthardum dahin, daß diefer sich entschloß mit ihm seine Wohnung in dem Wald aufzuschlagen und Gott ohne Unterlaß zu dienen, welches auch Gotthardus versprach, wenn er nur bei ihm bleiben wollte, da fie fich benn eine geraume Beit mit einan= der in einer alten Sutte aufhielten, und nachdem endlich Rochus Gotthardum zu foldem Eremitenleben genugfam eingeweiht, machte er sich abermals auf den Weg, und fam nach einer beschwerlichen Reise glücklich wieder nach Sause, und zwar in seiner Stadt, die ihm ehemals zugehört und die er feinem Better geschenft hatte. Allda nun wurde er, weil es Kriegszeit mar, für einen Kundschafter gehalten und vor den Landsherrn geführt, der ihn wegen seiner großen Veränderung und armfeligen Kleidung nicht mehr fannte, sondern in ein hart Befängniß fegen ließ. Er aber danfte feinem Sott, daß er ihn allerlei Ungluck erfahren ließ, und brachte funf ganger Jahre im Kerker zu; wollte es auch nicht einmal annehmen, wenn man ihm etwas Gefochtes zu effen brachte, sondern freuzigte noch dazu seinen Leib mit Wachen und Kaften. Als er mertte, daß fein Ende nahe fen, bat er die Bedienten des Kerkermeisters, daß sie ihm einen Priefter holen möchten. Nun war es eine fehr finftere Gruft, wo er lag; als aber der Priester fam, wurde es helle, barüber dieser sich höchlich verwunderte, auch, sobald er Rochum ansahe, etwas Göttliches an ihm erblicte und vor Schrecen halbtodt zur Erden fiel, auch fich fogleich zum Landesherrn begab und ihm anzeigte mas er erfahren; und wie Gott ware fehr

beleidigt worden, indem man den frömmsten Menschen so lange Zeit in einem so beschwerlichen Gefängniß ausgehalten. Als dieses in der Stadt bekannt worden, lief jedermann häusig nach dem Thurm. St. Nochus aber wurde von einer Schwachheit überfallen und gab seinen Geist auf. Jedermann aber sah, durch die Spalten der Thüre, einen hellen Glanz hervordringen; man fand auch bei Eröffnung den Heiligen todt und ausgestreckt auf der Erde liegen, und bei seinem Haupt und den Füßen Lampen brennen; darauf man ihn auf des Landesherrn Besehl mit großem Gepränge in die Kirche begrub. Er wurde auch noch an dem rothen Kreuz, so er auf der Brust mit auf die Welt gebracht hatte; erkannt, und war ein großes Heulen und Lamentiren darüber entstanden.

Solches geschahe im Jahre 1327 den 16. August; und ist ihm auch nach der Zeit zu Benedig, allwo nunmehr sein Leib verwahret wird, eine Kirche zu Ehren gebaut worden. Als nun im Jahre 1414 zu Constanz ein Concisium gehalten wurde, und die Pest allda entstand, auch nirgend Hülfe vorshanden war, ließ die Pest alsobald nach, so bald man diesen Heiligen anrief, und ihm zu Ehren Processionen anstellte.

Diese friedliche Geschichte ruhig zu vernehmen war kaum der Ort. Denn in der Tischreihe stritten mehrere schon längst über die Zahl der heute Wallsahrenden und Besuchenden. Nach einiger Meinung sollten zehntausend, nach anderen mehr, und dann noch mehr auf diesem Hügelrücken durch einander wimmeln. Ein österreichischer Officier, militärischem Blick vertrauend, befannte sich zu dem höchsten Gebote.

Noch mehrere Gespräche freuzten sich. Verschiedene Bauernregeln und sprüchwörtliche Wetterprophezeiungen, welche dieß Jahr eingetroffen seyn sollten, verzeichnete ich ins Taschenbuch, und als man Theilnahme bemerkte, besann man sich auf mehrere, die denn auch hier Platz finden mögen, weil sie auf Landesart und auf die wichtigsten Angelegenheiten der Bewohner hindeuten.

"Troduer April ift nicht der Bauern Will. — Wenn die Grasmude fingt, ehe der Weinstock sproßt, so verfündet es ein gutes Jahr. — Biel Sonnenschein im August bringt guten Bein. - Je näher das Chriftfest dem neuen Monde zufällt, ein desto härteres Jahr foll hernach folgen; fo es aber gegen den vollen und abnehmenden Mond fommt, je gelinder es fenn foll. — Die Fischer haben von der Hechtsleber dieses Merkmal, welches genan eintreffen foll: wenn dieselbe gegen dem Gallenbläschen zu breit, der vordere Theil aber fpißig und schmal ift, so bedeutet es einen langen und harten Minter. - Wenn die Milchstraße im December schon weiß und hell scheint, fo bedeutet es ein gutes Jahr. - Wenn die Zeit von Weihnachten bis drei König nebelicht und dunkel ift, follen das Jahr darauf Krankheiten folgen. — Wenn in der Christnacht die Weine in den Faffern fich bewegen, daß. fie übergeben, so hofft man auf ein gutes Beinjahr. - Wenn die Rohrdommel zeitig gehört wird, so hofft man eine gute Ernte. — Wenn die Bohnen übermäßig wachsen und die Sichbaume viel Frucht bringen, fo giebt es wenig Getreibe. - Wenn die Eulen und andere Bogel ungewöhnlich die Bal= der verlassen, und häufig den Dörfern und Städten zufliegen, fo giebt es ein unfruchtbares Jahr. — Rühler Mai giebt guten Wein und vieles Ben. — Richt zu falt und nicht zu naf, füllt die Scheuer und das Raf. - Reife Erdbeeren um Pfingften bedeuten einen guten Wein. — Wenn es in der Walpurgisnacht regnet, so hofft man ein gutes Jahr. - Iftdas Bruftbein von einer gebratenen Martinggans braun, fobedeutet es Ralte; ift es weiß, Schnee. -"

Ein Bergbewohner welcher diese vielen auf reiche Frucht= barkeit hinzielenden Sprüche, wo nicht mit Neid, doch mit Ernst vernommen, wurde gefragt, ob auch bei ihnen der= gleichen gäng und gäbe wäre? Er versetzte darauf: mit so viel Abwechselung könne er nicht dienen, Räthselrede und Segen sey bei ihnen nur einfach und heiße:

> Morgens rund, Mittag gestampst, Abends in Scheiben; Dabei soll's bleiben, Es ist gesund.

Man freut sich über diese glückliche Genügsamkeit, und versicherte, daß es Zeiten gabe, wo man zufrieden sey, es eben so gut zu haben.

Indessen steht manche Gesellschaft gleichgültig auf, den fast unübersehbaren Tisch verlassend, andere grüßen und werz den gegrüßt; so verliert sich die Menge nach und nach. Nur die zunächst sißenden, wenige wünschenswerthe Gäste zaudern, man verläßt sich ungern, ja man kehrt einigemal gegen einzander zurück, das angenehme Weh eines solchen Abschiedes zu genießen, und verspricht endlich, zu einiger Veruhigung, unmögliches Wiedersehen.

Außer den Zelten und Buden empfindet man leider in der hohen Sonne sogleich den Mangel an Schatten, welchen jedoch eine große neue Anpflanzung junger Außbäume auf dem Hügelrücken künftigen Urenkeln verspricht. Möge jeder Wallfahrende die zarten Bäume schonen, eine löbliche Bürgerschaft von Bingen diese Anlage schirmen, durch eifriges Nachspflanzen und sorgfältiges Hegen ihr, zu Nuß und Freude so vieler Tausende, nach und nach in die Höhe helsen.

Eine neue Bewegung deutet auf neues Ereigniß; man eilt zur Predigt, alles Volk drängt sich nach der Ostseite. Dort ist das Gebäude noch nicht vollendet, hier stehen noch Rüststangen, schon während des Baues dient man Gott. Eben so war es, als in Wüsteneien, von frommen Einsiedlern, mit eigenen Händen, Kirchen und Klöster errichtet wurden. Jedes Behauen, jedes Niederlegen eines Steins war Gottesdienst. Kunstfreunde erinnern sich der bedeutenden Bilder von Lesueur, des heiligen Bruno Wandel und Wirkung darstellend. Also wiederholt sich alles Bedeutende im großen Weltgange, der Achtsame bemerkt es überall.

Eine steinerne Kanzel, außen an der Kirchmauer auf Kragsteinen getragen, ist nur von innen zugänglich. Der Prediger tritt hervor, ein Geistlicher in den besten Jahren. Die Sonne steht hoch, daher ihm ein Knade den Schirm überhalt. Er spricht, mit flarer verständlicher Stimme, einen rein verständigen Vortrag. Wir glaubten seinen Sinn gesast zu haben und wiederholten die Nede manchmal mit Freunden. Doch ist es möglich, daß wir, bei solchen Ueberlieferungen, von dem Urtert abwichen und von dem unsrigen mit einwebten. Und so wird man im Nachstehenden einen milden, Thätigseit fordernden Geist sinden, wenn es auch nicht immer die frästigen, ausführlichen Worte seyn sollten, die wir damals vernahmen.

"Andächtige, geliebte Zuhörer! In großer Anzahl besteigt ihr, an dem heutigen Tage, diese Höhe um ein Fest zu seiern, das seit vielen Jahren durch Schickung Gottes unterbrochen worden. Ihr kommt das vor kurzem noch entehrt und verwüstet liegende Gotteshaus hergestellt, geschmückt und einzeweiht zu sinden, dasselbe andächtig zu betreten, und die dem Heiligen, der hier besonders verehrt wird, gewidmeten

Gelübde dankbar abzutragen. Da mir nun die Pflicht zu= kommt an euch bei dieser Gelegenheit ein erbauliches Wort zu sprechen; so möchte wohl nichts besser an der Stelle sepn, als wenn wir zusammen beherzigen: wie ein solcher Mann, der zwar von frommen, aber doch sündigen Eltern erzeugt worden, zur Gnade gelangt sey vor Gottes Thron zu stehen, und für diesenigen, die sich im Gebet gläubig an ihn wenden, vorbittend Besreiung von schrecklichen, ganze Völkerschaften dahinrassenden Uebeln, ja vom Tode selbst, erlangen könne?

"Er ist dieser Gnade würdig worden, so dürsen wir mit Butranen erwiedern, gleich allen denen die wir als Heilige verehren, weil er die vorzüglichste Eigenschaft besaß, die alles übrige Gute in sich schließt, eine unbedingte Ergebenheit in den Willen Gottes.

"Denn obgleich fein sterblicher Mensch sich anmaßen durfte Gott gleich, oder demselben auch nur ähnlich zu werden, so bewirft doch schon eine unbegränzte Hingebung in seinen heiligen Willen die erste und sicherste Annaherung an das höchste Wesen.

"Sehen wir doch ein Beispiel an Bätern und Müttern, die, mit vielen Kindern gesegnet, liebreiche Sorge für alle tragen. Zeichnet sich aber eins oder das andere darunter in Folgsamkeit und Gehorsam besonders aus, besolgt ohne Fragen und Zandern die elterlichen Gebote, vollzieht es die Beschle sträcklich und beträgt sich dergestalt, als lebte es nur in und für die Erzeuger: so erwirbt es sich große Vorrechte. Auf dessen Vitte und Vorbitte hören die Eltern und lassen oft Jorn und Unmuth, durch freundliche Liebkosungen besanftigt, vorübergehen. Also denke man sich, menschlicher Weise, das Verhältniß unsers Heiligen zu Gott, in welches er sich durch unbedingte Ergebung empor geschwungen."

Wir Zuhörenden schauten indeß zu dem reinen Gewölbe des Himmels hinauf; das klarste Blau war von leicht hinschwebenden Wolken belebt, wir standen auf hoher Stelle. Die Aussicht rheinaufwärts licht, deutlich, fret, den Prediger zur Linken über uns, die Zuhörer vor ihm, und uns hinabwärts.

Der Raum, auf welchem bie gahlreiche Gemeinde fteht, ift eine große, unvollendete Terraffe, ungleich und hinter= wärts abhängig. Rünftig, mit baumeisterlichem Sinne, zweckmäßig herangemanert und eingerichtet, ware das Bange eine ber iconften Dertlichkeiten in der Welt. Rein Prediger, vor mehrern taufend Zuhörern sprechend, fah je eine fo reiche Landschaft über ihren Säuptern. Run stelle der Baumeister aber die Menge auf eine reine, gleiche, vielleicht hinterwärts wenig erhöhte Kläche, so faben alle den Prediger, und hörten begnem; dießmal aber, bei unvollendeter Unlage, standen sie abwärts hintereinander, sich in einander schickend, so gut sie fonnten. Eine von oben überschaute wundersame, stillschwan= fende Woge. Der Plat, wo der Bischof der Predigt zuhörte, war nur durch den hervorragenden Baldachin bezeichnet, er felbit in der Menge verborgen und verschlungen. Auch diesem würdigen oberften Geiftlichen wurde der einsichtige Baumeifter einen angemeffenen, ansehnlichen Plat anweisen und dadurch die Keier verherrlichen. Dieser Umblick, diese dem geübten Kunftauge abgenöthigten Betrachtungen hinderten nicht, aufmerksam zu senn auf die Worte des würdigen Predigers, der zum zweiten Theile schritt, und etwa folgendermaßen zu ivrechen fortfuhr:

"Eine folde Ergebung in den Willen Gottes, so hoch verdienstlich sie auch gepriesen werden kann, wäre jedoch nur unfruchtbar geblieben, wenn der fromme Jüngling nicht seinen Rächsten so wie sich selbst, ja mehr wie sich selbst.

hatte. Denn ob er gleich vertrauensvoll auf die Fügungen Gottes, sein Vermögen den Armen vertheilt, um als frommer Pilger das heilige Land zu erreichen, so ließ er sich doch von diesem preiswürdigen Entschlusse unterwegs ablenken. Die große Noth, worin er seine Mitchristen sindet, legt ihm die unerläßliche Pflicht auf, den gefährlichsten Kranken beizustehen, ohne an sich selbst zu denken. Er folgt seinem Beruf durch mehrere Städte, bis er endlich, selbst vom wüthenden Nebel ergrissen, seinen Nächsten weiter zu dienen außer Stand gesest wird. Durch diese gesahrvolle Thätigkeit nun hat er sich dem göttlichen Wesen abermals genähert: denn wie Gott die Welt in so hohem Grade liebte, daß er zu ihrem Heil seinen einzigen Sohn gab, so opferte St. Nochus sich selbst seinen Mitmenschen."

Die Ausmerksamkeit auf jedes Wort war groß, die Zuhörer unübersehbar. Alle einzeln herangekommenen Wallsahrer und alle vereinigten Gemeinde-Processionen standen hier versammelt, nachdem sie vorher ihre Standarten und Fahnen an die Kirche zur linken Hand des Predigers angelehnt hatten, zu nicht geringer Zierde des Ortes. Erfreulich aber war nebenan, in einem kleinen Höschen, das gegen die Verfammlung zu unvollendet sich öffnete, sämmtlich herangetragene Vilder auf Gerüsten erhöht zu sehen, als die vornehmsten Zuhörer ihre Rechte behauptend.

Drei Mutter = Gottes = Vilder von verschiedener Größe standen nen und frisch im Sonnenscheine, die langen rosen= farbenen Schleisenbänder flatterten munter und lustig, im lebhastesten Zugwinde. Das Christuskind in Goldstoff blieb immer freundlich. Der heilige Rochus, auch nicht als ein= mal, schaute seinem eigenen Feste geruhig zu. Die Gestalt im schwarzen Sammtkleide, wie billig oben an.

Der Prediger wandte sich nun zum dritten Theil und ließ sich ungefähr also vernehmen:

"Aber auch diese wichtige und schwere Handlung wäre von keinen seligen Folgen gewesen, wenn St. Rochus, für so große Ausopferungen, einen irdischen Lohn erwartet hätte. Solchen gottseligen Thaten kann nur Gott lohnen, und zwar in Ewigkeit. Die Spanne der Zeit ist zu kurz für gränzen=lose Vergeltung. Und so hat auch der Ewige unsern heiligen Mann für alle Zeiten begnadigt und ihm die höchste Seligkeit gewährt: nämlich andern, wie er schon hienieden im Leben gethan, auch von oben herab, für und für hülfreich zu senn.

"Wir dürfen daher in jedem Sinne ihn als ein Muster ansehn, an welchem wir die Stusen unsers geistlichen Wachsthums abmessen. Habt ihr nun in traurigen Tagen euch an ihn gewendet, und glückliche Erhörung erlebt durch göttliche Huld, so beseitiget jest allen Uebermuth und anmaßliches Hochfahren; aber fragt euch demüthig und wohlgemuth: haben wir denn seine Sigenschaften vor Augen gehabt? haben wir uns beeisert ihm nachzustreben?

"Ergaben wir uns zur schrecklichsten Zeit, unter kanm erträglichen Lasten, in den Willen Gottes? Unterdrückten wir ein auffeimendes Murren? Lebten wir einer getrosten Hossenung, um zu verdienen, daß sie uns nun, so unerwartet als gnädig, gewährt sen? Haben wir in den gräßlichsten Tagen pestartig wüthender Krankheiten nicht nur gebetet und um Nettung gesteht? Haben wir den Unsrigen, näher oder entfernteren Verwandten und Bekannten, ja Fremden und Widersfachern in dieser Noth beigestanden, um Gottes und des Heiligen willen unser Leben dran gewagt?

"Könnt ihr nun diese Fragen im stillen Herzen mit Ja

beantworten, wie gewiß die meiften unter euch redlich vermögen, fo bringt ihr ein löbliches Zeugniß mit nach Hause.

"Dürft ihr sodann, wie ich nicht zweifle, noch hinzusügen: wir haben bei allem diesen an keinen irdischen Vortheil gesdacht, sondern wir begnügten uns an der gottgefälligen That selbst, so könnt ihr euch um desto mehr erfreuen, keine Fehlebitte gethan zu haben, und ähnlicher geworden zu senn dem Fürbittenden.

"Wachset und nehmet zu an diesen geistlichen Eigenschafzten, auch in guten Tagen, damit ihr, zu schlimmer Zeit, wie sie oft unversehens hereinbricht, zu Gott durch seinen Heiligen Gebet und Gelübde wenden dürfet.

"Und so betrachtet auch fünftig die wiederholten Wallsfahrten hieher als erneute Erinnerungen, daß ihr dem Höchssten fein größeres Dankopfer darbringen könnt, als ein Herzgebessert und an geistlichen Gaben bereichert."

Die Predigt endigte gewiß für alle heilsam; denn jeder hat die deutlichen Worte vernommen, und jeder die verstänzigen praktischen Lehren beherzigt.

Nun kehrt der Bischof zur Kirche zurück; was drinnen vorgegangen, blieb uns verborgen. Den Widerhall des Te Deum vernahmen wir von außen. Das Ein: und Ausströmen der Menge war höchst bewegt, das Fest neigte sich zu seiner Auflösung. Die Processionen reihten sich, um abzuziehen; die Videnheimer, als zuleßt angekommen, entfernte sich zuerst. Wir sehnten und aus dem Wirrwarr und zogen deßehalb mit der ruhigen und ernsten Vinger Procession hinab. Auch auf diesem Wege bemerkten wir Spuren der Kriegs: Wehetage. Die Stationen des Leidensganges unsers Herrn waren vermuthlich zerstört. Bei Erneuerung dieser könnte

frommer Geist und redlicher Annstsinn mitwirken, daß jeder, er sen wer er wolle, diesen Weg mit theilnehmender Erbanung zurücklegte.

In dem herrlich gelegenen Bingen angelangt, fanden wir doch daselbst keine Nuhe; wir wünschten vielmehr nach so viel wunderbaren, göttlichen und menschlichen Ereignissen uns geschwind in das derbe Naturbad zu stürzen. Ein Kahn führte uns slußabwärts die Strömungen. Ueber den Nest des alten Felsendammes, den Zeit und Kunst besiegten, glitzten wir hinab; der mährchenhafte Thurm, auf unverwüstlichem Quarzstein gebaut, blieb uns zur Linken, die Ehrenburg rechts; bald aber kehrten wir für dießmal zurück, das Auge voll von jenen abschießenden graulichen Gebirgsschluchten, durch welche sich der Rhein seit ewigen Zeiten hindurch arbeitete.

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diesem Rückwege begleitete uns die hohe Sonne, obgleich aufsteigende vorüberziehende Wolken zu einem ersehnten Negen Hoffnung gaben; und wirklich strömte endlich alles erquickend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer Nückreise die gauze Landesstrecke erfrischt fanden. Und so hatte der heilige Nochus, wahrscheinlich auf andere Nothhelfer wirkend, seinen Segen auch außer seiner eigentlichen Obliegenheit reichlich erwiesen.

## Im Rheingau Herbstage.

Supplement bes Rochus Jefies 1514.

Das lebendige Schauen der nunmehr zu beschreibenden Dertlichkeiten und Gegenstände verdanke ich der geliebten wie verehrten Familie Brentano, die mir an den Usern des Rheins, auf ihrem Landgute zu Winkel, viele glückliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage des Gebändes läßt nach allen Seiten die Blicke frei, und so können auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Wochen mich dankbar zählte, sich ringsumher, zu Wasser und Land, fröhlich bewegen. In Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Ufern die herrlichsten, oft vermutheten, öfters unvermutheten Standpunkte. Hier zeigt sich die Welt mannichfaltiger als man sie denkt; das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug: wie sollte nunz mehr ein schristliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Vergangenheit hervorzurufen? Mögen deshalb diese Blätzter wenigstens meinem Gefühl an jenen unschäßbaren Augenzblicken und meinem Dank dafür treulich gewidmet seyn.

Den 1. Ceptember 1814.

Rlofter Eibingen giebt den unangenehmsten Begriff eines zerstörten wurdigen Dasenns. Die Kirche, alles Zubehörd

beraubt, Zimmer und Sale ohne das mindeste hausgerath, die Bellenwände eingeschlagen, die Thuren nach den Gängen mit Niegeln verzimmert, die Fache nicht ausgemauert, ber Schutt umberliegend. Warum benn aber biefe Berftorung ohne Zweck und Ginn? Wir vernehmen die Urfache. hier follte ein Lazareth angelegt werden, wenn der Kriegsschauvlat in der Nähe geblieben ware. Und fo muß man sich noch über diesen Schutt und über die verlaffene Arbeit freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume zu Montur = Rammern und Aufbewahrung älterer, wenig brauch= barer Kriegsbedürfniffe benuten zu wollen. Im Chor liegen Sättel gereihet, in Salen und Bimmern Tornister; an ab= gelegten Montirungsstücken fehlt es auch nicht, fo daß wenn eine der Ronnen vor Jahren die Gabe des Vorgesichts ge= habt hatte, fie fich vor der fünftigen Berruttung und Ent= weihung hatte entseten muffen. Die Bappen diefer ebemals hier beherbergten und ernährten Damen verzieren noch einen ausgeleerten Saal.

Hierauf besuchten wir in Rüdesheim das Brömserische Gebäude, welches zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sechzehnten Jahrhundert enthält. Nur ist ein Familiengemälde der Herren von Kroneburg, von 1549, in seiner Art besonders gut und der Ausmerksamkeit aller Freunde des Alterthums und der Kunst würdig.

In der Stadtkirche auf dem Markt befindet sich das Wunderbild das ehemals so viele Gläubige nach Roths Gottes gezogen hatte. Christus kniend, mit aufgehobenen Händen, etwa acht Joll hoch, wahrscheinlich die übrig gebliebene Hauptsigur einer uralten Delbergsgruppe. Kopf und Körper aus Holz geschnißt. Das Gewand von feinem Leinenzeuge aufgeklebt, sest anliegend wo die Falten schon ins Holz

geschnist waren, an den rohen Armen aber locker, die Aermel bildend und ausgestopft, das Ganze befreidet und bemalt. Die angesetzen Hände zwar zu lang, die Gelenke und Nägel hingegen gut ausgedrückt; aus einer nicht unfähigen, aber ungeschickten Zeit.

Den 2. Ceptember 1814.

Ungefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der Höhe zu, um Vollrath zu besuchen. Erst geht der Weg zwischen Weinbergen, dann erreicht man eine Wiesensstäche; sie ist hier unerwartet seucht und mit Weiden umzgeben. Um Fuß des Gebirges, auf einem Hügel liegt das Schloß, rechts und links fruchtbare Felder und Weinberge, einen Bergwald von Buchen und Sichen im Rücken.

Der Schloßhof, von ansehnlichen Wohn= und Haushaltungs-Gebäuden umschlossen, zeugt von altem Wohlstande, der kleinere hintere Theil desselben ist den Feldbedürfnissen gewidmet.

Nechts tritt man in einen Garten, der, wie das Ganze, von altem Wohlhaben und gutsherrlicher Vorsorge zeugt, und jest als eine belebte Ruine uns eigenthümlich anspricht. Die sonst pyramiden= und fächerartig gehaltenen Obstbäume sind zu machtigen Stämmen und Alesten kunstlos wild auszewachsen, überschatten die Beete, ja verdrängen die Wege und geben, von vortrefflichem Obste reich behangen, den wundersfamsten Anblick. Eine Lustwohnung, von dem Kurfürsten aus der Greisenklauischen Familie erbaut, empfängt mit sichtbarstem Werfall den Eintretenden. Die untern Näume sind völlig entadelt, der Saal des ersten Stocks erweckt, durch Familien= bilder, die ohne gut gemalt zu seyn, doch die Gegenwart

der Persönlichkeiten aussprechen, das Andenken einer frühern blühenden Zeit. Lebensgroß sist ein behaglicher Greisenklau, der auf sich und seinen Zustand sich etwas einvilden durfte. Zwei Gattinnen und mehrere Söhne, Domherren, Soldaten und Hoflente stehen ihm zur Seite, und was von Kindern, vielleicht auch Verwandten auf ebenem Boden nicht. Plat fand, erscheint als Gemälde im Gemälde oben in Bilde. So hängen auch Kurfürsten, Domherren und Ritter, lebensgroß, in ganzen und halben Figuren umher, in dem nicht verwüssteten, aber wüsten Saale, wo alte reiche Stühle, zwischen vernachlässigten Saamen=Standen und anderm Unrath, unsordentlich noch ihren Plat behaupten. In den Seitenzimmern schlottern die Goldledertapeten an den Wänden, man scheint die Tapeziernägel, die sie sesthielten, zu anderm Gebrauch herausgezogen zu haben.

Wendet nun das Auge von diesem Gränel sich weg gegen das Fenster, so genießt es, den verwilderten fruchtbaren Garten unter sich, der herrlichsten Aussicht. Durch ein sanst geöffnetes Thal sieht man Winkel nach seiner Länge; über=rheinisch sodann Unter= und Ober=Jugelheim, in frucht=barer Gegend. Wir gingen durch den vernachlässigten Garten, die Baumschulen aufzusuchen, die wir aber in gleichem Zustande fanden, der Gärtner, wollte man wissen, liebe die Fischerei.

Draußen, unter dem Garten, auf der Wiese, zog eine große wohlgewachsene Pappel unsere Ausmerksamkeit an sich; wir hörten, sie sen am Hochzeitsfeste des vorletzen Greisen=klau gepflanzt, dessen Wittwe noch zuletzt diese Herrlichkeiten mit ungebändigter Lust genossen habe. Nach dem frühzeitigen Tode eines Sohnes aber ging der Besitz dieses schönen Guts auf eine andere Linie hinüber, welche, entsernt wohnend, für

bessen Erhaltung weniger besorgt zu sein scheint. Einen wünderlichen, in einen kleinen Teich gebauten Thurm gingen wir vorüber und verfügten und in das aufehnliche Wohnsgebäude.

Hatten wir gestern im Aloster Eibingen die Zerstörung gesehen, welche durch Aenderung der Staatsverhältnisse, Relizgionsbegriffe, durch Ariegsläufte und andere Sorgen und Bezdürfnisse, mit Willen und Unwillen einreißt; sahen wir dort ein aufgehobenes Aloster: so fanden wir hier die Spuren einer alten Familie, die sich selbst aushebt. Die ehrwürdigen Stammbäume erhielten sich noch an den Wäuden der umherzlaufenden Gänge. Hier sproßten Greisenklaue und Sickingen gegen einander über, und verzweigten sich ins Vielsache; die vornehmsten und berühmtesten Namen schlossen sich weiblicherzseits an die Greisenklauischen.

Auf einem andern dieser Bilder knieten Bischöfe, Aebte, Geistliche, Frauen unter dem Baume von dem sie entsprossen, Heil erbittend. Ein drittes Gemälde dieser Art war muth-willig oder absichtlich entstellt; es hatte jemand den Stamm-vater herausgeschnitten, vielleicht ein Liebhaber solcher Alterthümer, denen nirgends zu trauen ist. Da schwebten nun Aeste und Zweige in der Luft, das Verdorren weissagend.

Wie unterhaltend übrigens in guten lebendigen Zeiten diese Galerien für Familienglieder, für Verwandte müssen gewesen seyn, kann man noch daraus ermessen, daß die Grundzisse mancher Vesikungen mit ihren Gränzen, Gerechtsamen, streitigen Bezirken, und was sonst bemerklich seyn mochte, hier ausgehangen und vor das Auge gebracht sind.

Doch fehlte nunmehr manches, was Besuchende hier in früherer Zeit gefannt hatten, und wir entdeckten zulest in einer Kammer sämmtliche Familienbilder, flöpweise über

einander geschichtet und dem Verderben geweiht. Einige sind werth erhalten zu fenn, allen hätte man wohl einen Platz an den Wänden gegönnt. In wenigen Zimmern finden sich noch Stühle und Bettstellen, Commoden und dergleichen, durch Zeit und Unordnung langsam verdorben und unbrauchbar.

In der kleinen Capelle wird noch Gottesdienst gehalten, auch diese ist nur nothdürftig reinlich. Ein paar kleine griechische Vildchen verdienen kaum aus diesem allgemeinen Verderben gerettet zu werden.

Aus solchen traurigen Umgebungen eilten wir in die reiche frohe Natur, indem wir auf der Höhe des Hügels Weinberge links, frischgeackerte Fruchtfelder rechts, dem Joshannisberg zugingen. Die Gränze des Weinbaues bezeichnet zugleich die Gränze des aufgeschwemmten Erdreichs; wo die Necker anfangen, zeigt sich die ursprüngliche Gebirgsart. Es ist ein Quarz, dem Thonschiefer verwandt, der sich in Platten und Prismen zu trennen pflegt.

Man kann nicht unterlassen links hinterwärts, nach dem Fluß und den ihn an beiden Usern begleitenden Landschaften und Wohnlichkeiten umzuschauen, die, im einzelnen schon bekannt, mit größerem Antheil im Ganzen überblickt werden.

tan des Johannisberger Schlosses tritt. Denn wollte man auch alle in der Festbeschreibung genannten Orte und Gegenstände wiederholen, so würde sich doch nur dasjenige allensfalls in der Folge dem Gedächtniß darstellen, was man hier auf einmal übersieht, wenn man, auf demselben Flecke stehend, den Kopf nur rechts und links wendet. Denn von Bieberich bis Bingen ist alles einem gesunden oder bewasseneten Auge sichtbar. Der Nihein, mit den daran gegürteten Ortschaften, mit Inselauen, jenseitigen Ufern und ansteigenden

Gefilden. Links oben die blauen Sipfel des Altkins und Feldbergs, gerade vor uns der Rücken des Donnerszbergs. Er leitet das Auge nach der Gegend woher die Nahe fließt. Nechts unten liegt Bingen, daneben die ahnungsvolle Vergschlucht wohin sich der Rhein verliert.

Die uns im Mücken verweilende Abendsonne beleuchtete diese mannichfaltigen Gegenstände an der uns zugekehrten Seite. Leichte, seltsam, streisenweis vom Horizont nach dem Zenith strebende Wolken unterbrachen die allgemeine Klarheit des Vildes, wechselnde Sonnenblicke lenkten jest die Ause merksamkeit bald daz, bald dorthin, und das Auge ward stelzlenweise mit einzelner frischer Anmuth ergößt. Der Zustand des Schlosses selbst störte nicht diese angenehmen Eindrücke. Leer stehts, ohne Hausgeräth, aber nicht verdorben.

Bei untergehender Sonne bedeckte sich der Himmel von allen Seiten mit bunten, immer auf den Horizont sich beziehenden, pfeilförmigen Streifen; sie verkündigten eine Wetterveränderung über welche die Nacht entscheiden wird.

Den 3. Ceptember 1814.

Der Morgenhimmel, erst völlig umwölft, erheiterte sich bei fortdauerndem Nordwind. Nachdem wir in Geisenheim, bei einem Handelsmanne, ein altes Gemälde gesehen, ging der Weg auswärts durch einen Eichenbusch, welcher alle vierzehn Jahre zum Behuf der Gerberei abgetrieben wird. Hier sindet sich das Quarzgestein wieder und weiter oben eine Art von Todtliegendem. Rechts blickt man in ein tieses, von alten und jungen Sichen vollgedrängtes Bergthal hinab; die Thürme und Dächer eines alten Klosters zeigen sich, von dem reichsten Grün ganz eingeschlossen, in wildem, einsamem

Grunde; eine Lage übereinstimmend mit dem Namen dieser heiligen Stätte, denn man nennt sie noch immer Noth- Gottes, obgleich das Bunderbild, das dem Nitter hier seine Noth zusammerte, in die Kirche von Rüdesheim versetzt worden. Völlig unwirthbar erschiene diese Stelle noch jetzt, hätte man nicht einen kleinen Theil der angränzenden Höhe geordnet und dem Feldban gewidmet.

Aufwärts dann, eine hochgelegene bebante Fläche hin, geht der Weg, bis man endlich auf den Niederwald gelangt, wo eine gerade lange, breite Fahrstraße vornehme Anlagen verfündigt. Am Ende derselben steht ein Jagdschloß mit Nebengebänden. Schon vor dem Hofraum, besser von einem Thürmchen, sieht man in der ungehenren Schlucht den Rhein abwärts sließen. Lorch, Dreyeckshausen, Wacharach, sind hüben und drüben zu sehen, und mir war in diesem Blick der Ansang einer neuen Gegend und der völlige Absschluß des Rheinganes gegeben.

Auf einem Spaziergang durch den Wald gelangte man zu verschiedenen Aussichten und endlich zu einem auf einer Felskuppe des Vorgebirgs liegenden Altan, von welchem eine der schönsten llebersichten genossen wird. Tief unter uns die Strömung des Vinger Lochs, oberhalb derselben den Mäusethurm. Die Nahe durch die Brücke von Vingen hersließend, auswärts der Vergrücken der Nochus-Capelle und was dem angehört, eine große in allen Theilen mannichfaltige Ansicht. Wendet sich das Auge zurück und unterwärts, so sehen wir das verfallene Schloß Ehren sels zu unsern Füßen.

Durch eine große wohlbestandne Waldstrecke gelangt man zu dem gegen Norden gerichteten runden Tempel. Hier blickt man von neuem rheinaufwärts, und sindet Anlaß alles zu summiren was man diese Tage her gesehen und wieder gesehen hat. Wir sind mit den Gegenständen im einzelnen wohl bekannt, und so läßt sich durch das Fernrohr, ja sogar mit bloßen Augen, manches Besondere, nah und fern, schauen und bemerken.

Wer sich in der Folge bemühte den Niederwald besser darzustellen, müßte im Auge behalten, wie das Grundgebirge von Wiesbaden her immer mehr an den Nhein heranrückt, den Strom in die westliche Nichtung drängt, und nun die Felsen des Niederwaldes die Gränzen sind, wo er seinen nördlichen Weg wieder antreten kann.

Der steile Fußpfad nach Rüdesheim hinab, führt durch die herrlichsten Weinberge, welche mit ihrem lebhaften Grün in regelmäßigen Reihen, wie mit wohlgewirkten Teppichen, manche sich an= und übereinander drängende Hügel bekleiden.

Den 4 Ceptember 1814.

Früh in der Kirche, wo der Gottesdienst, wegen einer Greifenklauischen Stiftung, feierlicher als gewöhnlich begangen wurde. Geputte und befranzte Kinderknieten an den Seitensstufen des Altars und strenten, in den Hauptmomenten des Hochamtes, Blumenblätter aus ihren Körbchen; weil sie aber verschwenderisch damit umgingen und doch in dem feierlichsten Augenblick nicht fehlen wollten, rafften sie das Ausgestreute wieder in ihre Körbchen und die Gabe ward zum zweitenmale geopfert.

Sodann zu der verfallenen, in ein Winzerhaus verwans delten Capelle des heiligen Rabanus. Sie soll das erste Gebaude in Winkel gewesen sepn; alt genng scheint es. Die Erde, oder vielmehr der Schutt, aufgerafft an der Stelle wo der Altar gestanden, soll Natten und Mause vertreiben. Nach Tische in einem mit Menschen überladenen Kahne, von Mittelheim nach Weinheim, bei ziemlich lebhaftem Nordostwind. Der Stromstrich wirkt hier stark auf das linke User, nachdem er eine vorliegende Ane weggerissen. Die Wurzeln der alten Weiden sind entblößt, die Stämme vom Eis entrindet. Man hat einen Damm aufgeworfen um die dahinter liegenden Felder vor Ueberschwemmung zu sichern.

Am Ende dieses Dammes, gegen Nieder-Ingelheim zu, fanden wir ganz eigentliche Dünen, in den ältesten Zeiten vom Wasser abgesetzt, nun ihr leichter Sand vom Winde hin und her getrieben. Unzählige kleine Schnecken waren mit demselben vermengt, ein Theil davon den Turbiniten ähnlich, die sich im Weinheimer Kalktusse befinden. Daß dergleichen sich noch jetzt in diesem Sandbezirk vermehren, läßt sich folgern, da mir die aufmerksamen Kinder ein Schneckenhaus mit lebendigem Thiere vorgezeigt.

Hinter einer Mühle beginnt ein fruchtbareres Gelände, das sich bis Nieder Ingelheim zieht. Dieser Ort schon hoch, an einer sansten Anhöhe gelegen, gehört zu dem District der sonst des heiligen Römischen Reichs Thal genannt wurde. Carl des Großen Palast fanden wir halb zerstört, zerstückelt, in kleine Besitzungen vertheilt, den Bezirk desselzben kann man noch an den hohen, vielleicht spätern Mauern erkennen. Ein Stück einer weißen Marmorsäule sindet sich an dem Thor eingemauert, mit folgender Inschrift aus dem vreißigjährigen Kriege:

"Bor 800 Jahren ist dieser Saal des großen Kaisers "Carl, nach ihm Ludwig des milden Kaisers Carlen Sohn, "im Jahr 1044 aber Kaisers Heinreichs, im J. 1360 Kaisers "Carlen Königs in Böhmen Palast gewesen und hat Kaiser "Carle d. Große, neben andern gegossenen Säulen, diese

"Säule aus Italia von Ravenna anhero in diesen Palast "fahren lassen, welche man bei Regierung Kaisers Ferdi-"nandi des II. und Königs in Hispania Philippi des IV., "auch derer verordneter hochlöblicher Regierung in der untern "Pfalz, den 6 Aprilis Anno 1628 als der katholische Glauben "wiederumb eingeführet worden ist, aufgerichtet."

"Münsterus in Historia von Jugelheim des heilig. römisch. "Reichs Thal fol. DCLXXXIX."

Den Ort wo die Küche vor Alters gestanden, will man dadurch entdeckt haben, daß sehr viele Thierknochen, besons ders wilde Schweinszähne in dem nächsten Graben gefunden worden. Während der französischen Herrschaft hat man verschiedene Nachsuchungen gethan; auch wurden einige Säulen nach Paris geschafft.

Neuerlich ward bei Gelegenheit des großen Chaussebaues Ingelheim vortrefflich gepflastert, das Posthaus gut eingerichtet. Frau Glöckle nennt sich die Postmeisterin, jest von Reisenden, besonders Engländern und Englanderinnen, steißig besucht.

Bei dunkler Nacht gelangten wir auf der Fähre, zwar nicht ohne Unbilden, aber doch glücklich nach Hause.

Den 5. Ceptember

fuhren wir im Wagen nach Rüdesheim, sodann im Kahne, bei einem starken stromaufwärtswehenden Winde, nach Vingen hinüber; die Fähre brachte den Wagen nach.

Spaziergang am Ufer. Gyps ausgeladen, viel mit grauem Thon vermischt. Woher derfelbe kommen mag? Spazierzgang durch die Stadt; im Gasthaus zum weißen Roß einzgefehrt. Melancholische Wirthin, mit seltsamem Bewußtsepn

ihres Justandes. Nach guter und wohlseiler Bewirthung fuhren wir den Rochus=Berg hinauf, an den versallenen Stationen vorbei. Die Rochus=Capelle fanden wir offen. Der Mann, der die Wiederherstellung beforgt hatte, war gegenwärtig, froh über sein Werk, das auch wirklich für ge-lungen gelten kann. Man hat die Kirchenmauern erhöht, so viel als nöthig um dem Hauptaltar von Eibingen gehörigen Raum zu verschaffen. Der Transport kostete nichts, denn die von Vingen hatten alles von drüben herab und hüben herauf getragen, die Schiffer gleichfalls ohne Lohn gefahren. Dadurch war das Einzelne wohlerhalten geblieben und nur weniges zu repariren nöthig.

Man beschäftigte sich eben die Orgel aufzustellen. Als wir denjenigen, den wir für den Meister hielten, nach der Gute der Orgel fragten, erwiederte er mit Bedeutsamkeit: es ist eine weiche Orgel, eine Nonnen=Orgel! Man ließ uns einige Negister hören, sie waren für den Umfang der Capelle start genug.

Nun wendeten wir und zu der niemals genug zu schauen= den Aussicht und untersuchten sodann das Gestein. Auf der Höhe besteht es aus einem dem Thonschiefer verwandten Quarz, am Fuße gegen Kempten zu aus einer Art Todtlie= gendem, welches aus scharffantigen Quarzstücken, sast ohne Bindungsmittel besteht. Es ist äußerst sest und hat außen durch die Bitterung den bekannten Chalcedon=Ueberzug er= langt. Es wird billig unter die Urbreccien gerechnet.

Wir fuhren durch die Weinberge hinabwarts, ließen Kempten links und gelangten auf die neue treffliche Chaussee, an deren beiden Seiten ein leicht zu bearbeitender Boden gesehen wird. Da wir nach Ober-Ingelheim verlangten, so verließen wir die Straße und suhren rechts, auf einem

fandigen Boden, durch junge Kieferwäldchen; fanfte Anhöhen zeigten schon besseres Erdreich; endlich trafen wir Weinberge und gelangten nach Ober-Ingelheim. Dieses Oertchen liegt an einer Anhöhe, an dessen Fuß ein Wasser, die Sulze genannt, hinsließt.

In dem reinlichen wohlgepflasterten Orte sind wenig Menschen zu sehen. Zu oberst liegt ein altes, durchaus versfallenes, weitläusiges Schloß, in dessen Bezirk eine noch gebrauchte, aber schlecht erhaltene Kirche. Zur Revolutionszeit meißelte man die Wappen von den Nittergräbern. Uralte Glasscheiben brechen nach und nach selbst zusammen. Die Kirche ist protestantisch.

Ein wunderbarer Gebrauch war zu bemerken. Auf den häuptern der steinernen Nitter=Rolossen sah man bunte, leichte Kronen von Drath, Papier und Band, thurmartig zusammengestochten. Dergleichen standen auch auf Gesimsen, große beschriebene Papierherzen daran gehängt. Wir erfuhzen, daß es zum Andenken verstorbener, unverheiratheter Personen geschehe. Diese Todtengedächtnisse waren der einzige Schmuck des Gebäudes.

Wir begaben uns in ein Weinhaus und fanden einen alten Wirth, der, ungeachtet seines kurzen Athems, uns von guten und bösen Zeiten zu unterhalten nicht ermangelte. Die beiden Ingelheime gehörten zu einem Landesstrich, den man die acht Ortschaften nannte, welche seit uralten Zeiten große Privilegien genossen. Die Abgaben waren gering, bei schoner Fruchtbarkeit. Unter französischer Botmäßigkeit hatte man große Lasten zu tragen.

Man baute sonst hier nur weißen Wein, nachher aber, in Nachahmung und Nacheiserung von Usmannshausen, auch rothen; man rühmte dessen Vorzüge, ob man uns gleich mit

keinem rothen Eilfer mehr dienen konnte; wir ließen und daher den weißen genannten Jahres wohl schmecken.

Als wir nach Weinheim zurück ans Ufer kamen und nach einem Kahn verlangten, erboten sich zwei Knaben uns überzufahren. Man zeigte einiges Mißtrauen gegen ihre Jugend, sie versicherten aber besser zu sehn als die Alten, auch brachten sie uns schnell und glücklich ans rechte Ufer.

Den 6. Ceptember 1914.

Auf einem Spaziergange, bei Gelegenheit daß eine Mauer errichtet wurde, erfuhr ich, daß der Kalkstein, welcher fast ganz aus kleinen Schnecken besteht, an den jenseitigen Jöhen und mehreren Orten gebrochen werde. Da diese Schnecken, nach der neuesten Ueberzeugung, Ausgeburten des füßen Wassers sind, so wird die ehemalige Restagnation des Flusses zu einem großen See immer anschaulicher.

Man zeigte mir am Rheine, zwischen einem Weidicht, den Ort wo Fräulein von Günderode sich entleibt. Die Erzählung dieser Katastrophe an Ort und Stelle, von Personen, welche in der Nähe gewesen und Theil genommen, gab das unangenehme Gefühl was ein tragisches Local jederzeit erregt. Die man Eger nicht betreten kann, ohne daß die Geister Wallensteins und seiner Gefährten uns um-schweben.

Von diesen tragischen Gefühlen wurden wir befreit, indem wir uns nach den Gewerben des Lebens erkundigten.

Gerberei. Der Stockausschlag eines abgetriebenen Eichenbusches braucht dreizehn bis vierzehn Jahre; dann werden die jungen Eichen geschält, entweder am Stamme,

oder schon umgeschlagen, dieß muß im Safte geschehen. Diese Schale wird von fernen Orten hergeholt, vom Neckar über Heidelberg, von Trier n. s. w. Die Wassersahrt erleichtert das Geschäft. Mühlen zum Kleinmahlen der Lohe. Häute, die nordamericanischen, kommen während der letzten Zeit immer über Frankreich. Behandlung der Häute, Zeit des Gahrwerdens.

Weinbau. Mühe dabei. Vortheile, Gewinn, Verluft. Anno 1811 wurden in Winkel 800 Stück Wein gebaut. Großer Ertrag des Zehnten. Die Güte des Weins hängt von der Lage ab, aber auch von der spätern Lese. Hierüber liegen die Armen und Reichen beständig im Streite; jene wollen viel, diese guten Wein. Man behauptet, es gebe um den Johannisberg bessere Lagen; weil aber jener, als eingeschlossener Bezirk, seine Weinlese ungehindert verspäten könne, daher komme die größere Güte des Erzeugnisses. In den Gemeinde-Bezirken werden die Weinberge einige Zeit vor der Lese geschlossen, auch der Eigenthümer darf nicht hinein. Will er Trauben, so muß er einen verpstichteten Mann zum Zeugen rusen.

Und so hatten wir denn abermals mit dem glücklichen Rundworte geschlossen:

Am Rhein! am Rhein! Da wachsen unfre Reben!

## Kunstschähe

am

# Rhein, Main und Neckar. 1814 und 1815.

#### Röln.

Nach einer glucklichen Rheinfahrt, murden wir in Roln von Freunden und Befannten, ja von Unbefannten mit dem froben Gruße überrascht: daß jenes von Rubens für feinen Geburtsort gemalte, die Kreuzigung Petri vorstellende, der Rirche dieses Stadtpatrons gewidmete Bild von Paris qu= rückgebracht werde, und nächstens im Triumph zu feiner ebemaligen frommen Stelle wieder gelangen folle. freuten uns, daß einer zahlreichen Bürgerschaft durch eine einfache große Sandlung das herrliche Gefühl gegeben fen, nunmehr einem Kürsten anzugehören, der ihnen in so hohem Sinne Recht zu verschaffen, und ein schmählich vermißtes Eigenthum wieder zu erstatten, fraftig genug ware. Nun durfte man mit desto froberer Theilnahme Kunstliebhaber besuchen, die sich durch ihren wiedererscheinenden Seiligen doppelt getröstet und erquickt fühlten, und den allgemeinen Gewinn als Unterpfand betrachteten, daß ihrer eigenften. Reigung Sicherheit und Förderniß gelobt fen.

Wenn nämlich im dreizehnten Jahrhundert die bildende Kunst am Niederrhein sich zu regen ansing, so schmückte sie vorzüglich Kirchen, Klöster und öffentliche Gebäude an Mauern und Wänden, oft auch auf großen Taseln mit frommen und heiligen Gegenständen; die neuere Kunst verschaffte dagegen auch dem einzelnen Bürger kleinere Vilder, angemessen dem Innern der Wohnungen und häuslichen Gefühlen. Mit glänzender Sinnlichkeit behandelte sie natürliche beliebte Gegenstände, und sedermann konnte in seiner eigenen Wohnung, an herrlichen Werken ein stilles Behagen empfinden.

Solche kunstreiche Umgebungen gehörten nun zu den Bedürsnissen des Bemittelten, zum Anstande des Wohlhabensden. Einheimische Künstler wurden beschäftigt. Ein lebzhafter Handel mit Brabant und Holland brachte eine Unzahl solcher Kunstwerke in Umtrieb. Liebhaberei und Gewinn waren zu verbinden, und Gewinn belebte die Neigung. Hanzdelstente thaten sich hervor, welche, in das ferne Ausland wirkend, Kunst und Künstler förderten. Unter solchen wird der Name Jahach mit Ehrfurcht genannt. Dieser vorzügzliche Mann, umgeben von seiner wohlgebildeten und wohlzhäbigen Familie, wird und noch jest, lebensgroß, durch ein Vild von Lebrun vor Angen gestellt. Es ist vollkommen erhalten noch in Köln, und verdient als eine der ersten Zierzden einer bald zu hossenden öffentlichen Anstalt eingeordnet zu werden.

Nun mussen wir aber jener bedeutenden Nichtung gedenken, welche die Kunstliebe in unsern Tagen genommen. Eine gegen das Ende des vergangenen Jahrhunderts vorbereitete, in dem gegenwärtigen aber sich mehr entwickelnde Leidenschaft zu den Resten der alten Kunst, wie sie sich nach und nach aus dem trübern Mittelalter hervorthat, erhielt reichliche Nahrung, als Kirchen und Klöster aufgehoben, hei= lige Gemälde und Geräthschaften verkauft wurden. Nun= mehr konnten die schäkbarsten Dinge, welche bisher der Ge= meine gehörten, in den Besih des Privatmanns übergehen. Mehrere Personen in Köln fühlten sich daher veranlaßt, der= gleichen zu retten und zusammenzuhalten. Die Herren Boisserée, Gebrüder, und Bertram stellten mit Neigung, Kenntniß, Ausdaner, Auswand und Glück, eine Neihe solcher Bilder als unterrichtenden Kunstschaß zusammen, welcher, gegenwärtig in Heidelberg besindlich, in Köln ungern ver= mißt wird. Hier am Orte jedoch besihen die Herren Wall= raf, Lieversberg, Fochem, nebst anderen Personen, höchst schähbare Werke dieser Art.

Da nun aber fast alle solche Gemälde von Nauch und Stand mußten behutsam gereinigt, schadhafte Stellen sorgfältig ausgebessert und der Goldgrund vorsichtig hergestellt werden, so bildeten sich Restauratoren, unentbehrliche Personen sür jeden Ort, wo sich ein lebhafter Annstverkehr entwickelt. Ein herrliches Document solcher Bemühungen, wo Liebhaber und Künstler patriotisch kunstverständig zusammen gewirft, ist das große aus der Nathscapelle in den Dom versehte Altarbild. Die mittlere Tafel stellt die Anbetung der heiligen drei Könige vor, die Seitentaseln aber zeigen die übrigen Schuspatrone der Stadt, ritterlich und jungsfräulich, kühn und bescheiden, fromm alle mit einander. Der Künstler lebte zu Ansang des sunszehnten Jahrhunderts.

Alle jene dem Gottesdienst gewidmeten Vorstellungen und Zierden aber, welche durch die unruhige zerstückelnde Zeit von ihren geweihten Plätzen entsernt wurden, schienen in Privathäusern nicht ganz an ihrer Stelle; daher der heitere ersinderische Geist der Besitzer und Künstler an schickliche Umgebung dachte, um dem Geschmack zu erstatten, was der Frömmigkeit entrissen war. Man ersann scheinbare Hauszcapellen, um Kirchenbilder und Geräthschaften in altem Zusfammenhang und Würde zu bewahren. Man ahmte die bunten Glasscheiben auf Leinwand täuschend nach; man wußte an den Wänden theils perspectivische, theils halberhobene klösterliche Gegenstände als wirklich abzubilden.

Diese anmuthige Decorirfunst blieb jedoch nicht lange im Düstern, der muntere Geist der Einwohner führte sie bald ins freie Tageslicht; wo denn der Künstler auch solchen Forderungen genug zu thun verstand, indem er den Hintergrund enger, an den Seiten mit Pflanzen und Blumen bestetter Hösse, durch wohlgerathene perspectivische Gemälde, ins Unendliche zu erweitern glücklich unternahm. Alles dieses und so manches andere, welches auf den Fremden höchst angenehm neu und bedeutend wirkt, zeugt von einer frohen, frommen Genuß und Erhebung verlangenden Sinnlichseit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und der Noth sich so thätig und heiter bewies, in Zeiten der Sicherheit und Nuhe bei zunehmendem Wohlhaben neu ermuntert gar bald hersvortreten wird.

Betrachtet man also das viele in Köln Verbliebene, Ershaltene, Neubelebte, mit Aufmerksamkeit, so wird man geswahr, wie leicht eine Regierung hier einwirken kann, wenn die Obern und Vorgesekten zuerst dasjenige freundlich anerskennen, was von Einzelnen aus freier Reigung und Liebshaberei bisher geschah, und einen solchen frohen Willen auf alle Weise begünstigen. Hierdurch wird den Obgeordneten als Kennern und Liebhabern nichts unbekannt bleiben, was am Orte von Kunstwerfen befindlich ist, was zus und abgeht, oder den Besißer verändert. Zugleich werden sie, die Thatigkeit

Dis Einzelnen fördernd, auf den Kall merten, wo lebenslang= liche Bemühung eines Privatmannes dem Gemeinwesen auf einmal zu gute fommt: benn es geschieht nicht felten, das eine Sammlung dem Liebhaber, der fich auf mancherlei Weise beengt fühlt, zur Last wird. Mangel an Raum, Mechsel der Wohnung, verändertes oder abgestumpftes Intereffe, vermindern oft den Kunstwerth in den Augen des Besigers; und hier ift es, wo die Oberen gu Gunften beider Theile sich thatig erweisen konnen. Durch ehrenvolle Aufmerksamfeit findet sich der Wohlhabende schon dergestalt geichmeichelt, daß er patriotisch aufgeregt, wo nicht schenkend, boch zu mäßigen Bedingungen fein Besithum einer öffent= lichen Unffalt überläßt und einverleibt. Findet er in feinem Wohnorte nur Gleichgültigkeit, er wird fich in der Fremde des Danks erholen. So ware z. B. die unübersehbare Samm= lung des Baron v. Supsch, die unter mancherlei Wust die Schähbarften Begenftande ber Runft und des Alterthums ent= hielt, nicht von Köln nach Darmstadt gezogen, nicht des Berrn Rofe höchst bedeutende Busammenstellung niederrhei= nischer Gebirgsarten von Godesberg nach Berlin gewandert, hätten diese Manner in Beiten gelebt, wie diejenigen denen wir entgegen feben.

Forschen wir nun nach dergleichen Schähen gegenwärtig in Köln, so werden wir zuerst auf die Sammlung des Herrn Professors und Kanonicus Wallraf gewiesen, der, seiner Vaterstadt leidenschaftlich angeeignet, sein ganzes Leben, Habe und Gut verwendete, ja die ersten Bedürsnisse sich öfters entzog, um alles ihm erreichbare Merkwürdige seinem Geburtsort zu erhalten. Vorzüglich ausmerksam auf römische Alterthümer, Bildwerke, Münzen, geschnittene Steine und Inschriften, hat er zugleich neuere Kunstwerke aller Art,

Gemälde, Handzeichnungen und Kupferstiche, Bücher, Handschriften, selbst sehr bedeutende Mineralien, an sich gebracht. Dieser, wegen Mannichfaltigkeit und Verwickelung, schwer zu übersehende Vorrath konnte weder zu eigenem Genuß, noch zum Unterricht anderer jemals geordnet werden, weil selbst die dem Sammler späterhin gestattete freie Wohnung nicht Raum hat, so viel zu fassen, geschweige gesondert aufzustellen. Wünschenswerth wär' es daher, wenn man baldmöglichst dem gemeinen Wesen diesen Schaß zueignete, damit die Jahre, welche dem würdigen Besißer gegönnt sind, benußt werden könnten, diese kostbaren Gegenstände mit Genanigkeit zu übernehmen, zu ordnen, genießbar und nußbar zu machen.

Dieses aber sett ein hinreichendes Local vorans, welches in der weitläuftigen Stadt gar wohl zu finden wäre. Hatte man ein foldes bestimmt, so würden die vorhandenen Räume wohl beachtet, damit die verschiedenen Abtheilungen Sammlung gehörig zu fondern waren. Dabei nahme man auf die Butunft beständig hinsicht, die Raume wurden groß genug eingerichtet, nach Maafgabe einer zu hoffenden Vermehrung. Die Unleitung hiezu murde die Sammlung felbft geben, die, indem fie Begenstände aller Art befitt, und nach allen Seiten hindeutet, vielerlei Mubrifen veraulaßt, die fich in der Folge innerlich vermehren und ausdehnen. auch deßhalb ift diese Sammlung fo icathar, weil fie fünf= tige Confervatoren nothigt, alles Vorkommende nach feiner Urt zu würdigen, und auch das Geringfie als integrirenden Theil des Gangen zu betrachten. Wie überraschend angenehm würde es alsbann fenn, wenn die Localitäten geschmachvoll und analog den Gegenständen verziert wurden, wovon wir zwar einzelne Beispiele in verschiedenen Städten bewundern, jedoch fein ganges allgemeines Museum in diesem Ginne verziert wissen. Es ist gar so angenehm unterrichtend, wenn Sarfophagen, Urnen und alle dazu gehörigen Leichen= und Grab : Geräthe in nachgeahmten Columbarien aufgestellt find; wenn der römische Denkstein, Altar und Cippus von einer Decoration eingefaßt werden, welche an die Appische Straße erinnert; wenn die Ueberreste des frühern Mittelalters von Bergierungen ihrer Art, die bes fpatern gleichfalls übereinftimmend befleidet find; wenn felbst den Naturreichen durch Abbildung des nicht vorhandenen nachgeholfen wird. Wollte man diese Gedanken verfolgen und Vorschläge gelten laffen, io würde gar manches bewirkt werden, welches voraus augudeuten nur anmaßlich scheinen möchte. In einer Gegend, wo das Wiffen nur insofern geschäht werden kann als es zu= gleich ins Leben tritt, wird eine folche Ginrichtung schon ge= fordert. Dier wird der bloß neugierig Gleichgültige unterhalten und angeregt, ja, er mag sich stellen wie er will, belehrt; der Kenner aber läßt sich durch eine folche, der Ord= nung noch hinzugefügte Täuschung eben so wenig irre machen, als durch die Confusion der alten Arambude eines Raritäten= händlers. In Köln würde man sich hiezu des Talents eines vorzüglichen Künstlers, Grn. Fuche, bedienen, der in ahn= lichen Källen icon Erfindungsgabe, Gefcmack und Kertigkeit bewiesen. Zugleich aber wird man mit Bedauern den in jugendlichem Alter ichon vieles leiftenden Joseph Soffmann vermissen, welcher wohl verdient hatte bessere Zeiten zu erleben.

Jedermann der das Gesagte beherzigt, wird sich überzeugen, daß bei weiser frästiger Anregung von oben, tüchtisger Gründung und klarer Anlage eines Conservatoriums in Köln, Kunst, Geist und Fleiß sogleich sich vereinen werden, dasselbe zu schmücken; da es denn auch an patriotischer Thätigskeit nicht sehlen wird, dasselbige sortwährend zu vermehren

und auszustatten. So sehen wir schon gegenwärtig, da ein allgemeiner Vereinigungspunkt nur erst gehofft wird, das rühmliche Beispiel, wie Herr General von Rauch alles das jenige, was bei Anlage der neuen Festungswerke ausgegraben wird, bei sich sammelt, um solches dereinst dem öffentlichen Gewahrsam zu übergeben. Das Bedeutende was schon gestunden worden, erregt die schönsten Hoffnungen, und sichert diesem tresslichen Kriegsmanne auch von dieser Seite die immerdauernde Dankbarkeit einer wieder auslebenden Stadt.

In Köln jedoch an eine förmliche Kunstakademie zu denzen, möchte nicht nöthig noch räthlich sepn. Nepublicanische, von alten Zeiten her den Gemüthern eingeprägte Formen passen am besten in diesen Gegenden, wenigstens für die freien Künste. Einsichtige Kunstliebe und Gönnerschaft sest sich überall an die Stelle der Direction; jeder Künstler zieht in seinem Fache sich seine eigenen Schüler, so wie jeder Schüler sich frei seinen Meister aufsucht. Hier kann jeder, uneingeschränkt von seines Gleichen, durch eigene Arbeiten, durch Restauration und Kunsthandel sich in eine Lage verzsen, die sehr angenehm werden muß, wenn die Regierung sein Talent auch zu ihren Zwecken benußt, durch angemessene Pensionen sein Talent den ersten Nahrungssorgen überhebt, sodann aber durch billiges Honorar seine außerordentlichen Arbeiten belohnt.

Wird sich nach allgemeinem Bunschen und Hoffen ein zusammenhängender Kunstverkehr am Rhein und Main versbreiten, so wird auch die Theilnahme des Reisenden nicht fehlen. Der Kunstfreund verlangt nicht immer Originale; trifft und rührt ihn irgend ein merkwürdiges Vild, dessen Besiß nicht zu erlangen ist, so erfreut er sich an einer Copie. Dieses zeigt sich schon gegenwartig bei der Freude

an der altdeutschen Kunst, daß man Nachbildungen von Gemälden dieser Art verlangt und schäft. Von jener großen Tasel im Dom hat Herr Lieutenant Naabe die Mittelsgruppe in Miniatur höchst befriedigend nachgebildet. Herr Beckenkammp beschäftigt sich immersort mit Copien derstelben, die sogleich ihre Liebhaber sinden. Wie viel Umstände tressen nicht zusammen uns zu versprechen, daß ein freithätiges, uneingeschränktes Kunstleben in diesen Gegenden sich aus einer niemals ganz ausgestorbenen Vorzeit fröhlich entswickeln werde.

Ehe jedoch der Fremde so mannichfaltige Merkwürdig= keiten mit Nuhe genießen kann, wird er vor allem unwider= stehlich nach dem Dom gezogen. Hat er nun dieses, leider nur beabsichtigten Weltwunders Unvollendung von außen und innen beschant, so wird er sich von einer schmerzlichen Empfin= dung belastet fühlen, die sich nur in einiges Behagen auf= lösen kann, wenn er den Wunsch, ja die Hoffnung nährt, das Gebände völlig ausgeführt zu sehen. Denn vollendet bringt ein groß gedachtes Meisterwerk erst jene Wirkung her= vor, welche der außerordentliche Geist beabsichtigte: das Un= geheure faßlich zu machen. Bleibt aber ein solches Werkung der Unausgeführt, so hat weder die Einbildungskraft Macht, noch der Verstand Gewandtheit genug, das Vild oder den Begriff zu erschaffen.

Mit diesem leidigen Gefühl, welches einen jeden drückt, kampften zu unserer Zeit in Köln eingeborne Jünglinge, welche glücklicherweise den Muth faßten, eine Vollendung des Doms, nach der ersten Absicht des Meisters, wenigstens in Zeichenungen und Rissen zu Stande zu bringen. Dürfte auch ein solches bildliches Unternehmen gegen die wirkliche Ausführung gering scheinen, so gehörte doch schon hiezu so viel Einsicht

als Unternehmungsgeift, so viel That als Beharren, fo viel Gelbstständigkeit als Ginwirkung auf andere, wenn die Bebrüder Boifferee gur ungunftigften Beit ein Runft = und Dracht = Werk fo weit fordern follten, daß es von nun an heftweise wird erscheinen konnen. Der Grundrig hatte fic glücklicherweise im Original gefunden, fo wie auch der Aufrif, fpater entdect, der bisherigen Bemuhung, Ausmeffung und Vermuthung glücklich zu Gulfe fam. In gehöriger Größe werden alfo Grundrig, Aufriffe, Durchschnitte, perspectivische Beichnungen nach und nach erscheinen, wodurch ein Werk ge= bildet wird, das vermöge feines Inhalts, wie durch die Rünft= ler die es gearbeitet, ben lebhafteften Antheil verdient. Denn daß die Zeichnungen vortrefflicher deutscher Manner, Moller, Kuchs, Quaglio, auch in Deutschland gestochen werden tonnten, dazu gehörte von Seiten der Unternehmer jene fille unverwüstliche Vaterlandsliebe, die in den schlimmften Zeiten basjenige zu erhalten und zu fordern weiß, mas glücklichen Tagen unentbehrlich ift; und fo find die trefflichen Rupfer= stecher, die herren Duttenhofer in Stuttgart, Darn= stedt in Dresden, zur Theilnahme an dieser wichtigen Arbeit herbeigerufen worden.

Sind wir nun durch Bemühungen von Privatpersonen dazu gelangt, und einen deutlichen Begriff von jenem unschäßbaren Gebäude zu machen, so daß wir es als ein Wunsderwerk, gegründet auf die höchsten christlichstirchlichen Bestürsnisse, so genial als verständig gedacht, durch vollendete Kunst und Handwerk ausgeführt, in der Einbildungskraft fassen und seine wirklich vorhandenen Theile einsichtig genießen können! so wird man sich nicht verwehren, jene fühne Frage nochmals aufzuwerfen, ob nicht jest der günstige Zeitspunkt sen, an den Fortbau eines solchen Werks zu denken.

Hier treffen wir aber bei näherem Erwägen auf die tranzrige Entdeckung, daß der Dom seit zwanzig Jahren aller Hülfsmittel bevandt ist, um auch nur im banlichen Stand erhalten zu werden. Als Reichsstift, und weil die Güter für den Banunterhalt mit den Pfründegütern zusammengeworsen waren, hatte die Kirche das eigene und einzige Schicksal, sie die am meisten bedarf, die ärmste von allen zu werden, inz dessen andere Kirchen ihre Bangüter behalten oder zurückbestommen haben.

Das erste vor allen Dingen wäre daher, an eine Stiftung zu denken, zu vollkommener Erhaltung des Gebändes.
Erhaltung ist aber nicht zu bewirken, wenn man den Vorsah
des Fortbauens gänzlich aufgiebt; denn nicht allein Vaarschaft reicht hin zu solchen Vedürfnissen, sondern es will auch,
bei gegenwärtiger vollkommener Einsicht in den Willen des
Meisters, Kunst und Handwerk aufs neue erregt und belebt
seyn. Was aber auch geschähe, so ist ein solcher Gegenstand
mit Großheit zu behandeln, zu welcher man nur gelangt,
wenn man sich die Schwierigkeiten nicht verbirgt noch verlängnet.

Auf alle Weise aber steht der Dom schon jest als fester Mittelpunkt; er und die vielen andern Gebäude der Stadt und des Landes bilden im engen Kreise eine ganze Kunstzgeschichte. Und auch diese ist literarisch und artistisch vorbezteitet, indem jene so leidenschaftlich als gründlich arbeitenden Kunstliebhaber, bei dem Fleise den sie dem Kölner Dom gewidmet, ihre Aufmerksamkeit zugleich auf die Vorzund Nachkunst richteten. Daher wurden alte Risse gesammelt, Durchzeichnungen veranstaltet, Kupserstiche und Zeichnungen der vorzüglichsten sogenannten gothischen Gebände in allen Landen angeschafft, besonders von allen bedeutenden alter

Bauwerken des ganzen Niederrheins von der Mosel abwärts. Hieraus könnte ein Werk entstehen, das in mäßigem Format die Epochen der älteren Baukunst in Deutschland, von den ersten christlichen Zeiten an bis zum Erscheinen des sogenann= ten gothischen Geschmacks im dreizehnten Jahrhundert, in belehrender Form zur Anschauung brächte.

Die den Reisenden zugemeffene Zeit mar zu furg, als daß man von allem Bedentenden hatte völlige Kenntnif neb= men konnen; jedoch verfaumte man nicht, den herrn Domvicarius Sardy zu besuchen, einen merkwürdigen achtzig= jährigen muntern Greis, ber, bei angebornem entschiedenem Talent und Kunstrieb, von Jugend auf sich felbst bildete, phyfifalische Instrumente fünftlich ausarbeitete, fich mit Glasschleifen beschäftigte, vorzüglich aber von der bildenden Kunft angezogen Email zu malen unternahm, welches ihm aufs glücklichste gelang. Um meisten jedoch hat er sich dem Bachsboffiren ergeben, wo er denn ichon in frühfter Jugend die unendlich feinen perspectivisch = landschaftlichen, architektonisch = historischen fleinen Arbeiten verfertigte, dergleichen von meh= reren Künstlern versucht, wir noch bis auf die neufte Zeit sogar in Ringen bewundern. Später beschäftigte er sich mit einer Art, die höchst gefällig ist; er bossirte nämlich balbe Figuren in Wachs, beinahe rund, wozu er die Jahreszeiten und sonft charafteristisch = gefällige Gegenstände mablte, von der lebensluftigften Gartnerin mit Frucht= und Gemus = Rorbe bis jum alten, vor einem frugalen Tifch betenden Baners: mann, ja bis zum frommen Sterbenden. Diefe Begenstände, hinter Glas, in ungefähr fußhohen Raftchen, find mit bun= tem Wachs harmonisch, dem Charafter gemäß colorirt. eignen sich dereinst in einem Kölnischen Museum sorgfältig aufbewahrt zu werden; denn man wird hiedurch fo deutlich

angesprochen, daß wir uns in der Geburtsstadt des Rubens besinden, am Niederrhein, wo die Farbe von jeher die Kunstwerke beherrscht und verherrlicht hat. Die stille Wirkung eines solchen Mannes in seinem Kreise verdient recht deutlich geschildert zu werden, ein Geschäft, welches Herr Kanonicus Wallraf mit Vergnügen übernehmen wird, da er, als ein Jüngerer, diesem würdigen Greis auf dem Lebens- und Kunst-Wege gewiß manche Auregung verdankt.

Ein Schüler dieses würdigen Mannes. Herr Hagbold, beschäftiget sich mit ähnlichen Arbeiten; doch hat er bisher nur Prosilportraite geliesert, denen man eine glückliche Aehn=lichkeit nicht absprechen kann. Die Neinlichkeit und Feinheit der Kleidungs= und Puh=Stücke an diesen Bildern ist höch=lich zu loben, und wenn er sie in der Folge, sowohl von vorn in voller Ansicht, ganz rund, als von der Seite, nur halb erhaben ausführen wird, so kann es ihm an Beisall und Kunden nicht fehlen.

Noch ist hier ein geschickter Miniaturmaler zu erwähnen, Herr Lützenkirchen, welcher sich, bei sehr schönen Talenten, als ein denkender Künstler erweist, und sich auch schon das Vertrauen hoher Personen bei bedeutenden Gelegenheiten erworben hat.

Indem man unn von dem Vergangenen und Gegenwärstigen spricht, was Köln merkwürdig, ehrwürdig und angenehm macht, und sodann frägt, was denn ferner wünschenswerth wäre, damit gebildete Personen aller Art ihren Aufenthalt hier gerne wählten, so wird man die Antwort hören, daß Wissenschaft und diesenige Sultur, welche aus dem Studium der alten Sprachen hervorgeht, nebst allem was geschichtlich heißen kann, hier von frischem angeregt und begünstigt wers den sollten; von frischem sag. ich, denn auch diese Vorzüge

haben sich hier nicht ganz verloren. Man darf nur die im Lapidarstyl glücklich aufgestellten Inschriften, worin Herr Kanonicus Wallraf sich besonders hervorthut, so wie seine heitern
und gehaltreichen lateinischen Gelegenheitsgedichte betrachten;
man darf die historischen Bemühungen, welche derselbe nebst
andern Personen den vaterstädtischen kirchlichen Ereignissen
widmet, näher ins Auge fassen: so sindet man noch Verzahnungen genug, welche nur auf einen neuen Andan zu warten
scheinen.

Und hier wird man unmittelbar an jene ansehnliche Uni= versität erinnert, welche ehemals hier ihren Sik hatte. Ihre Lage war vortheilhaft, in der Mitte der Länder, zwischen Mosel, Maas und Lippe, auch zur Verbindung mit verwand= ten Nachbarlandern, woher noch bis zur frangösischen Umwäl= gung Studirende, meift von fatholischer Religion, fich auf diese Universität wendeten, in solcher Anzahl, daß sie eine sogenannte Nation unter den Studenten ausmachten. Die medicinische Facultät zog durch ausgezeichnete Lehrer noch bis an Ende des letten Jahrzehnts hollandische Studenten nach Roln, und noch jest genießt die Stadt in den angrangenden Ländern ihren alten Ruhm. Ja in den ersten Jahren der frangolischen herrschaft wurde die hoffnung rege zu Wieder= belebung der alten Universität, und bis in die letten Zeiten nicht gang aufgegeben, erhielt sie sich an der Aufmerksamfeit, welche die Centralschnle genoß, die nachher in eine höhere Secundarschule verwandelt wurde. Ihr blieben bedeutende Buter, Anstalten und Sammlungen, welche gum Theil fich noch vermehrten; wie denn ein wohlbestelltes physikalisches Cabinet angeschafft und ein botanischer Barten gang neu angelegt wurde. Fänden nun in demfelbigen, von den Jesuiten ehemals benühten Raume die Runftsammlungen gleichfalls

ihren Platz, so würde sich alles Kennenswerthe hier vereiznigen lassen. Hierauf, wie auf manches Andere, gründen die Kölner die Hoffnung, die alte Universität in ihren Manern-wieder erneuert zu sehen.

Alles was wir bisher an dieser Stadt gerühmt, schiendiese Hoffnung zu begünstigen, da nicht mehr die Frage seyn
kann, ob nicht auch in großen Städten eine Universität ge=
deihen könne. Ja man wollte behaupten, daß hier, wo die
reichsten Schäße der großen Vorzeit zu sinden sind; wo geist=
liche und weltliche Gebände, Manern und Thürme, und so
mannichsaltige Kunstsammlungen eine anschauliche Geschichte
der Vergangenheit liesern; wo Schiffsahrt und Handel das
gegenwärtige Leben darstellen, — daß hier Lehrenden und
Lernenden alles nüßlich und förderlich seyn müsse, indem in
unsern Tagen nicht mehr von Schul= und Partei=Wissen,
sondern von allgemeinen Weltansichten, auf ächte Kenntnisse
gegründet, die Rede sey.

Man wolle jenen Universitäten, in kleinen Städten anzgelegt, gewisse Vortheile nicht streitig machen, es sey aber doch nicht zu läugnen, daß sie sich aus jenen Zeiten herschreiben, wo der Jugend, die aus einem dumpfen Schulzwange zu einem ängstlichen Geschäftszwange gebildet werden sollte, ein gewisser Zwischenraum gegönnt war, in welchem sie sich neben dem Lernen auch abtoben, und eine fröhliche Erinnerung vollbrachter Thorheiten gewinnen möchte. Gegenwärtig sey dieses aber unzulässig, schädlich und gefährlich: denn der deutsche Jüngling habe sich meist im Felde versucht, habe an großen Thaten Antheil genommen, und selbst der Nachwuchs sey schon ernster gesinnt; man verlange nicht nach einer abenteuerlichen, hohlen Freiheit, sondern nach einer ausbildenden, reichen Begränzung. Wo sey nun eine solche

schönere zu finden, als in einer Stadt, die eine Welt in sich enthalte; wo Thätigkeit aller Urt sich musterhaft vor dem Geiste des Jünglings bewege, und wo junge Leute nicht an Cameradenselbstigkeit, sondern an höhern Weltansichten und an unzähligen Gewerbs= und Kunst=Thätigkeiten ihre Unterhaltung fänden; wo der Studirende nur über den Fluß zu sehen brauche, um seine Ferien in dem reichsten Vergwerks=, Hütten= und Fabriken=Lande nühlich zuzubringen?

Ferner behaupteten die Kölner, daß der Studirende nirzgends mehr sich selbst achten und geachtet werden könne, als bei ihnen, indem er als Miterbauer einer großen, alten, durch Zeit und Schicksal zurückgekommenen Eristenz angesehen werden müsse.

#### Bonn.

Nach aufmerksamer Betrachtung einiger Kirchen und des öffentlich aufgestellten antiken Monuments, unterhielt in Bonn die Durchreisenden eine Sammlung des Herrn Kanonicus Pick. Dieser heitere geistreiche Mann hat alles und 
jedes was ihm als alterthümlich in die Hände kam, gewissenhaft gesammelt, welches schon ein großes Verdienst wäre; 
ein größeres aber hat er sich erworben, daß er mit Ernst 
und Scherz, gefühlvoll und geistreich, heiter und wißig, ein 
Chaos von Trümmern geordnet, belebt, nüßlich und genießbar gemacht hat. Ohne sein Haus, mit welchem diese Schäße 
zusammengewachsen sind, durchwandert zu haben, kann man 
sich hievon keine Vorstellung machen.

Der Treppenraum zeigt eine Menge Portraite von sehr verschiedenem Kunstwerth, alle jedoch vereinigt, die Trachten

mancher Länder und Zeiten vors Ange zu bringen. Verziert sind die Wohnzimmer mit Aupferstichen und Gemälden, eigens bedeutend auf traurige und frohe vaterländische Ereignisse hinweisend, auf Glück und Unglück eines übermüthigen Feinzdes anspielend. Ueber den Thüren erregt manche inschriftzliche Tasel ein bedenkliches Lächeln. Nun aber öffnet sich die Sammlung selbst; man durchschant sie mit immer veränzdertem Interesse, welches jederzeit eine historische Nichtung zu nehmen genöthigt ist. Aupferstiche und Münzen, nach Jahren und Ländern geordnet, Geräthschaften aller Art, alles zierlich zusammengestellt.

Wir gedenken z. B. einer ganzen Wand mit gemaltscheinenden Vildern, merkwürdig durch den Stoff, worans sie versertiget worden: Mosaik und Eingelegtes, von Stroh oder Moos Zusammengesehtes, aus gehackter Wolle Gestreutes, sammtartig Gewobenes, Gesticktes oder aus Läppchen Zusammengeslicktes. Durch solche Annäherungen werden hundert Dinge, deren Ausbewahrung einen erfahrenen Kunstsämmerer verlegen machte, dem Auge interessant; sie geben dem Geiste Nahrung, ja dem Geschmackurtheil manchen Anlaß. Hiebei ist zu bemerken, daß ein junger Verter, naturwissenschaftlich unterrichtet, eine schöne Mineraliensammlung, dem Kenner wie dem Liebhaber willkommen, spstematisch aufgestellt hat.

Und so nach ergößender Betrachtung einer unzähligen Menge älterer Puß= und Scherz=Geräthe, nimmt man ern=steren Antheil an einer würdig errichteten Scheincapelle. Geschmackvoll zusammengerahmte bunte alte Glassenster ver=breiten ein düsteres Licht über den beschränkten Raum; giebt man demselben dagegen die erforderliche Hellung, so sieht man die aus aufgehobenen Kirchen geretteten frommen

Bedürfnisse aller Art an schicklicher Stelle: geschnikte Betschemel und Pulte, ein völlig hergestellter Altar, auf demselben ein Reliquienkasten mit getriebenen Silbersigürchen geziert, mit Email reichlich bedeckt; ferner Erucisire und Leuchter, alle ältern Ursprungs, nach Form und Materie an jenen heiligen Prachtkasten erinnernd, der in dem Kölnischen Dom die Gebeine der drei Könige verwahrt. Den Wänden sehlt es nicht an alten Gemälden, welche sich hier, als hätten sie ihre Stelle nicht verändert, einer gewohnten Nachbarschaft erfreuen.

Gelangt man darauf in ein Zimmer, wo alte Drucke und Manuscripte aufbewahrt, auch andere bedeutende Dingc einstweilen niedergelegt sind, so bedauert man, daß die Unruhe der Zeiten diesen würdigen Mann verhinderte, von seinem ganzen Hause Gebrauch zu machen, um alles in gleichem Sinne zu ordnen und zu bewahren.

Mit dem größten Vergnügen aber betritt man die Gartenterrasse, wo das Talent eines geistreichen Conservators sich
in vollem Glanze zeigt. Hier sieht man unter freiem Himmel verschiedene architektonische Theile und Glieder, Säulen
und Gesimmstrümmer, so wie manche Zierrathsresse, zu Nuinen gruppirt, Inschriften zierlich eingemanert, halberhabene Arbeiten wohl vertheilt, große gebrannte Gefäße als Denkmale aufgestellt, und, mit wenigen Worten, hie und
da wahrhaft rege patriotische Gesinnungen bedeutsam ausgedrückt.

Eine aussührliche Beschreibung dieses glücklichen Unternehmens würde schon der Einbildungskraft und dem Gemüth eine angenehme Unterhaltung geben. Nur Eines führe ich an, daß ein kleines wohlerhaltenes Basrelief, die schlimmen Folgen der Trunkenheit vorstellend, unter einer Weinranke gesehen wurde, die so eben voller Tranken hing. Denkt man sich Bonn als Nesidenz, und diesen Schatz unverrückt als Kunstkammer, so besitzt der Hof eine Samm= lung so allgemein unterhaltend und reizend, als nur zu wünschen ist. Setzte man sie im gleichen Sinne fort, so würden Besitzer und Erhalter sich und andern zu großem Vergnügen bemüht seyn.

Während man nun diese Beit über mit aufgeklärten und. im ächten Sinne, freidenkenden Personen umging, so fam die Angelegenheit der ehemals hier vorhandenen Universität zur Sprache. Da man nämlich schon längst an der Wieder= herstellung der veralteten hohen Schule in Köln verzweifelt, habe man den Versuch gemacht, eine neue in Bonn zu gründen, Dieses Unternehmen sen deßhalb mißlungen, weil man, be= sonders in geistlichen Dingen, polemisch und nicht vermittelnd verfahren. Furcht und Parteigeist zwischen den verschiedenen Glaubensgenoffen sen indeffen beschwichtigt, und gegenwärtig die einzig mögliche und vernünftig herbeizuführende Vereini= gung der Katholiken und Protestanten könne nicht auf dog= matischem und philosophischem, sondern allein auf historischem Woge gefunden werden, in allgemeiner Bildung durch gründliche Gelehrsamkeit. Eine bedeutende Universität am Nieder= rhein sen höchst wünschenswerth, da es der katholischen Geist= lichkeit und somit auch dem größten Theil der Gemeinde an einer vielseitigern Beistesbildung fehle. Die Abneigung, ja die Furcht vor der Gelehrsamfeit sen früher daher entstanden, daß die Trennung der Christenheit durch Philologie und Kritik geschehen, dadurch sep die alte Kirche in Schrecken gesett, Entfernung und Stillstand verursacht worden. Bei veran= derten Umständen und Ansichten jedoch könne dasjenige, was die Kirche getrennt, sie nun wieder vereinigen, und vielleicht ware eine so schwer scheinende Aufgabe bei gegenwärtiger

Gelegenheit, im oben angedeuteten Sinne, am sichersten zu lösen.

Wenn die Einwohner von Bonn ihre Stadt zum Siß einer Universität empfehlen, ist es ihnen nicht zu verargen. Sie rühmen die Beschränktheit ihres Orts, die Ruhe desselben. Sie betheuern die Achtung, welche dem Studirenden hier zu Theil würde, als nothwendigem und nühlichem Mitbewohner; sie schildern die Freiheit, die der Jüngling genießen würde in der herrlichsten Gegend, sowohl landwärts als rheinwärts und überrheinisch. Die Ursachen, warum der erste Versuch mißlungen, kenne man unnmehr, und dürfe nur die ähnelichen Fehler vermeiden, so habe man die döllige Gewisheit, dießmal zum Ziele zu gelangen.

Diese und ähnliche Gespräche wurden auf der Terrasse des Schloßgartens geführt, und man mußte gestehen, daß die Aussicht von demselben entzückend sen: der Rhein und die Siebengebirge links, eine reich bebaute und lustig bewohnte Gegend rechts. Man vergnügt sich so sehr an dieser Aussicht, daß man sich eines Versuchs, sie mit Worten zu beschreiben, kaum enthalten kann.

#### Reuwied.

Doch unser eigentlichster Zweck ruft uns stromauswärts, um Neuwied's zu gedenken. Diese freundliche Stadt, erzbaut auf einen von Vergen umstellten Raum, ist uns wegen der Alterthümer merkwürdig, welche man daselbst gefunden hat und sindet. Die neuerdings von Deutschlands Feinden benutzte Gelegenheit hier über den Rhein zu gehen, ward von den Römern schon ergriffen, sodann aber der sichere und

angenehme Raum Caftellen und Wohngebäuden angeeignet. Die Spuren einer einfachen alten Befestigung fanden sich hinter Biber eine halbe Stunde von Neuwied, wobei die Ueberreste eines Bades entbeckt wurden. Die verschütteten Ernmmer von städtischen Wohnungen finden sich bei Hettes= dorf, wovon schon manches zu Tage gefördert worden. Moge die friedliche Ruhe deren wir zu genießen hoffen, auch fernere Ausgrabungen begünstigen! Das forgfältig angelegte Mufenm in dem Schlosse zu Neuwied würde dadurch bereichert, so wie die Sitten und Gebränche der ältesten Feinde Deutschlands immer mehr aufgeklärt werden. Von alten Wegen und Schugmauern, die sich am Main und Rhein weit erstrecken, haben mehrere Schriftsteller gehandelt, und es wird sich nach: und nach bei fortgesetter Bemühung der ganze Busammen= hang endlich vollkommen entwickeln.

## Coblenz.

Ungern verlassen wir diese Gegenden, und eilen, unseres Zweckes eingedenk, nach Coblenz. Auch hier würde sich ein Mittelpunkt zur Ausbewahrung der Alterthümer und zu Förzberung der Kunst von selbst bilden. Die herrliche Lage des Orts, die schönen Straßen und Gebände, die günstigen Wohnzräume sind für den Einheimischen erfreulich, für den Fremden einladend. Da diese Stadt zum beständigen Siß einer Regiezung bestimmt ist, so kann es hier niemals an vorzüglichen Männern sehlen, deren Ausmerksamkeit gar manches entdecken und versammeln wird; wie denn zum Ausange die wenigen aber bedeutenden Reste der Abtei Laach mit Vorsicht und Sorgfalt hieher zu retten wären.

Die Juristenschule zu Coblenz ist eine neue Anstalt, die wohl schwerlich, isolirt wie sie steht, erhalten werden dürfte, dagegen die Güter der dortigen Secundärschule wohl zu einem höhern Gymnasium hinreichten, welches jener, dem Niederzrhein zugedachten Universität vorarbeitete; und gewiß würden die Glieder solcher Anstalten sich einem Bunde, der Kunst und Alterthum zu fördern gedächte, willig und kräftig anschließen.

Heberschaut man von der Karthaus die föstliche Lage der Stadt und deren reiche Umgebung, fo bedauert man die un= wiederberftellbaren Ruinen der Festung Chrenbreitstein, welche nun im Ginne ber neueren Kriegskunft wieder ausgebeffert werden. Das icone weitläuftige, ber Stadt fich verbindende Schloß hingegen fieht man gern, von außen wenigstens, un= beschädigt. Die Frage, in wie weit es als Residenz wieder herzurichten fep, liegt außer unferm Kreise, aber des trauri= gen Schicksals muffen wir gedenken, welches überhaupt ben Niederrhein betroffen hat, daß, durch feltsame Rügung, weit und breit alle Kurftensiße verodet find, während am Dberrhein noch die meisten geblieben. Welch einen schönen Commer= aufenthalt wurden bochfte und bobe Personen finden, wenn die noch ziemlich erhaltenen großen Schlöffer Poppelsborf, Brühl, Bensberg, Benrad und andere wieder eingerich= tet, und neue Lebenselemente von da aus in die Gegend verbreitet würden. Für die 3wede welche wir im Ange haben, konnte baraus die gunstigste Wirkung entspringen.

### Mainz.

Der Bewohner von Mainz darf sich nicht verbergen, daß er für ewige Zeiten einen Kriegsposten bewohnt: alte

und neue Ruinen erinnern ihn daran. Aber auch diese wird der eifrige Korfcher zu Vermehrung feiner Kenntniffe, zu Bildung des Geistes nuken, und so find wir einem fleißigen und forgfältigen Manne, Brn. Professor Lebne, vielen Dank schuldig, daß er manches befannte Alterthümliche mehr bezeichnet und bestimmt, anderes aber nen aufgefunden, gesammelt und geordnet bat. Seine Charte, worauf die Lage des romischen Mainz und der sich darauf beziehenden Castelle, in Bergleichung mit der heutigen Stadt und deren Festungswerken, Dargestellt ift, giebt einen freien leberblick über das Ber= gangene, welches, von dem Gegenwärtigen fast verschlungen, unfern Sinnen entzogen ift. Die Mauern des uralten Kriegs= postens, die innerhalb desselben ehemals befindlichen Tempel und Gebäude werden und wieder vergegenwärtigt, fo wie außerhalb das Denkmal des Drufus, die Wafferleitung, der funftliche Teich, die Gräber, wieder an ihre Stelle treten; und schnell faßt der Reisende die Verhältnisse solcher Baulichfeiten gegen einander, die ihm sonst nur ein Rathsel geblieben.

Das Bibliotheksgebände enthält in seinen unteren Hallen wohlgeordnete Alterthümer. In auschaulichster Ordnung sind die Grabsteine römischer Soldaten aufgestellt, die, aus allen Nationen zusammengesordert, hier in der Garnison ihren Tod fanden. Name, Geburtsort, Zahl der Legion ist auf jeder Tasel bezeichnet. Man fand sie reihenweis an Hügel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Zeit der Einzelne geschäft wurde.

In derselben Halle finden sich Monumente anderer Art, welche, so wie die besonders aufbewahrten antiken Gefäße und Geräthschaften, in Aupfer gestochen und von einer

Erklärung begleitet, ein Werk bilden, welches hoffentlich bald die Wünsche der Liebhaber befriedigen, und unter denselbigen einen neuen Vereinigungspunkt stiften wird.

Außer der Büchersammlung enthält das Gebäude manches wissenschaftlich Brauchbare. Was von physikalischem Apparat, von mineralogischen und anderen Gegenständen der vormaligen Universität angehörte, ist hier aufbewahrt, und kann einer künftigen Lehranstalt zum Grunde dienen.

Eine Anzahl schäßbarer Gemälde, die aus Paris hierher gebracht worden, ist gleichfalls geräumig und genießbar aufgestellt, und wird immer beitragen, die Kunstliebe in Stadt und Gegend zu beleben.

Herr Graf Kesselstädt, Freund und Erhalter von Gemälden und Alterthümern, versänmt keine Gelegenheit seine bedeutende Sammlung zu bereichern. Die Gemälde des Landschaftsmalers Caspar Schneider vergnügen mit Necht die Liebhaber. Ein Künstler und Gemäldehandler, Namens Arbeiter, besicht schöne Sachen und läßt sich billig finden. Genug, es steht hier so manches beisammen, daß kein Zweisel übrig bleibt, Mainz werde in dem rheinischen Kunstverein sich an seiner Stelle thätig und förderlich erweisen.

Jum Schlusse sep es vergönnt einen Wunsch auszusprechen, welcher- der jekigen und künftigen Lage von Mainz so ganz gemäß ist. Möge der militärische Genius, der über diesem Orte waltet, hier eine Kriegsschule anordnen und gründen, hier wo mitten im Frieden jeder der die Augen ausschlägt an Krieg erinnert wird. Thätigkeit allein verscheucht Furcht und Sorge, und welch ein Schauplaß der Besestigungs und Belagerungs Kunst hat sich hier nicht schon so manchmal erzössnet! Jede Schanze, jeder Hügel würde lehrreich zu dem jungen Krieger sprechen und ihm täglich und stündlich das

Gefühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigste Punkt sen, wo die deutsche Vaterlandsliebe sich zu den festesten Vorsätzen stählen muffe.

## Biberich.

Nach so vielen Ruinen alter und neuer Zeit, welche den Reisenden am Niederrheine nachdenklich, ja traurig machen, ist es wieder die angenehmste Empfindung, ein wohlerhaltenes Lustschloß zu sehen, das unerachtet, der gefährlichsten Nach= barschaft, in völligem Stande von seinem Fürsten bewohnt, durch einen Hof belebt wird, der den Fremden des liberalsten Empfanges genießen läßt. Die hier besindlichen Bibliothefen und Naturalien = Sammlungen, deren Ordnung durch die vielzährigen Unbilden des Kriegs gelitten, werden nun bald auch zum Nußen und Vergnügen der Einheimischen und Vorüberzgehenden aufgestellt seyn; wie denn Herr Kammerherr von Nauendorf seine ansehnliche und wohlgeordnete Mineralienzfammlung dem Liebhaber mit Vergnügen belehrend vorweist.

#### Wiesbaden.

Hier ist in gedachter Nücksicht schon viel geschehen, und mehrere aus Klöstern gewonnene Bücher in guter Ordnung aufgestellt. Ein altes Manuscript, die Visionen der heiligen Hildegard enthaltend, ist merkwürdig. Was neu in dieser Anstalt angeschafft wird, hat vorzüglich den Zweck, die Staatstiener mit dem Laufenden der literarischen und politischen Welt bekannt zu machen. Sämmtliche Zeitungen und Journale

werden deshalb vollständig und in bester Ordnung gehalten. Dieses geschieht unter der Aufsicht des Herrn Bibliothekars Hundeshagen, welcher dem Publicum schon durch die Bemühungen um den Palast Friedrichs I. zu Gelnhausen rühmlich bekannt ist. Leider ist die ganze vollendete Ausgabe dieses Werks bei dem Vombardement von Hanan verbrannt, wiewohl die Kupfertaseln glücklich gerettet worden, deshalb man die Hossung nähren kann, daß die günstigere Zeit auch die Reise dieses Werks befördern werde. Der Plan der Festung Mainz, von jenem talentvollen Manne herausgegeben, zeugt nicht weniger von dessen Fleiß und Geschicklichkeit. Unter ihm arbeiten beständig mehrere junge Leute an ähnlichen Unternehmungen.

Das Cabinet des Hrn. Oberbergraths Eramer ist ein vorzüglicher Schmuck dieses Ortes. Es enthält eine vollsständige spstematische Folge der Mineralien, und außerdem belehrende Prachtstücke aus den wichtigen Vergwerken des Westerwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Vesiker, auch als Schriftsteller seines Faches geschäht, widmet Eurgästen und Durchreisenden jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde der Baufunst wird der große Eursaal, so wie die neuangelegten Straßen, Vergnügen und Muster gewähren. Diese durch ausehnliche Vestreiungen und Zuschüsse von höchsten Vehörden entschieden begünstigten Anlagen zeugen von des Herrn Vandirectors Göz und des Herrn Vaninspectors Zais Talenten und Thätigkeit. Die großen Wohnräume, die in den neuangelegten schönen Häusern entstehen, beleben die Hossnung, daß mancher Vorsaß auszusühren sey, den man hier im Stillen nahrt, um eine so viel besuchte, an Ausdehenung und Umsang täglich wachsende Stadt, durch Sammlungen

und wissenschaftliche Anstalten noch bedeutender zu machen. Schon haben mehrere Freunde der Kunst, der Natur und des Alterthums sich unterzeichnet, eine Gesellschaft zu bilden, welche, sowohl überhaupt, als besonders für diese Gegend um alles Merkwürdige bemüht wäre. Hr. von Gerning, der das Tannusgebirg zum Gegenstand seiner Dichtungen und Betrachtungen vorzüglich gewählt, möchte wohl zu bewegen sein; seine reiche Sammlung hieher zu versehen, und einen Grund zu legen, worauf die Gunst des Fürsten und die Bereitwilligkeit manches dankbaren Fremden gewiß mit Eiser sortbauen würde.

## Frankfurt.

Unter so vieler Jahre Kriegsdruck und Dulden hat sich diese Stadt auf das prächtigfte und heiterste hervorgebaut. Ein Fremder, wenn er sie lange nicht besucht bat, erstaunt, und Einheimische bewundern täglich das längst Befannte. Der mit großer Freiheit und Ginsicht entworfene Plan bietet noch zum fernern Fortbau die schönsten Räume. Gefegnet ruben daber an öffentlicher freundlicher Stelle die Refte des Senators Bujolett, welcher die erften Entwürfe zu diefen weitausgreifenden Unlagen fürstlicher Begunftigung vorlegte, und bis an fein Ende der folgerechten Ausführung vorstand. Die Liebe zu den bildenden Runften, im weitesten Ginne, hat sich immerfort bei Privatversonen lebendig erhalten, und es tritt nunmehr ber Zeitpunkt ein, wo eine freie Burger= schaft auch für öffentliche Annäherung und Zusammenordnung einzelner Schäße, durch gludlich gufammentreffende Umftande aufgefordert, gemeinsam Sorge tragen wird.

Gleich beim Beginn kommt und die erwünschte Nachricht entgegen, daß man fich ernftlich mit dem Bedanken beschäftige. ein neues Bibliothefsgelände aufzuführen. Die ansehnliche Büchersammlung hatte ber neu zu erbauenden Barfüßer= Rirche weichen muffen, und ward bisher in verschiedenen ungunftigen Localitäten aufbewahrt. Nunmehr aber bestimmt man einen der noch freien, großen Plate zu diefem Sweck, wo noch Raum genug ift, daß auch andere öffentliche Unftal= ten fich wurdig anschließen tonnen. herr Banmeifter Defi. durch Lehre und Beispiel seines herrn Baters, durch ausbildende Reisen und das Anschauen der großen, geschmackvoll bier schon errichteten Gebäude geübt und erregt, bat den Auftrag die Riffe zu verfertigen. Der einnichtige und thatige Bibliothekar, Gr. Professor Schloffer, wird sowohl bei Ginrichtung und Aufstellung, als bei fünftiger planmäßiger Bermehrung, fich um feine Baterftadt höchft verdient machen. Denn man darf wohl fagen, daß mit diesem Gebande ber Grund ju allen übrigen miffenschaftlichen Bemühungen wird gelegt fenn. Auch hat dieses wichtige Unternehmen sich ichon ansehnlicher patriotischer Beiträge zu erfreuen, indem bei der Reier wiederhergestellter Stadtfreiheit eine fehr bedeutende Subscription zu Stande gekommen.

Und vielleicht schließt sich an dieses Local eine gegenwärztig schon blühende Austalt, unter dem Namen Museum bekannt, nachbarlich an. Eine Gesellschaft von Kunstfreunden hatte eine ausreichende Casse gestistet, schöne weitlauftige Näume gemiethet, um sich von Zeit zu Zeit zu versammeln und am Kunstgenuß zu ergößen. Um diesen Mittelpunkt vereinigte sich alsobald gar manches; eine Gemäldereihe füllte den großen Saal, eine reiche Kupserstichsammlung ward von Herrn Brönner, nebst ausehnlichem Capital, vermacht, ja

sogar alle den aufgehobenen Klöstern entnommenen Gemälde derselben zugeeignet.

Hauptfächlich um diefer Bilder willen ift zu wünschen, daß man an binreichende Ranme bente, um fie würdig auf= zustellen, indem sie gegenwärtig über einander geschichtet da= stehen und nicht ohne die Unbequemlichkeit des gefälligen herrn Schus von dem Aunstfreunde betrachtet werden. Diese Sammlung ist deßhalb merkwürdig, weil sie meist Bemälde von oberdeutschen, oberrheinischen Rünftlern enthält, mit welchen Frankfurt mehr in Verkehr gestanden, als mit den niederrheinischen, brabantischen. Holbein der Aeltere ward einige Jahre von den Carmeliten bewirthet, deffen Talent man hier gang zu überschauen und zu würdigen im Fall ift. Moge in einigen Jahren diefe Sammlung zur Ergöhung des Liebhabers öffentlich aufgestellt und geordnet Wie schnell wird sie sich alsdann vermehren, durch Ankauf, Geschenke und Vermächtnisse. Es werden daber diejenigen, welche dem neu aufzuführenden Ban vorstehen, feinen Tadel zu befürchten haben, daß sie sehr große Räume einrichteten, wenn sie auch für das augenblickliche Bedürfniß unverhältnismäßig scheinen sollten: denn auch solche sind fogleich auf das fruchtbarfte zu benußen.

Sieht der Deutsche sich um, was zu der schlimmsten Zeit an vielen Orten Lobens = und Nachahmungswürdiges einge richtet worden, so wird er gewiß der schönen Anstalt gedenken, welche die Stadt Prag den böhmischen Ständen schuldig geworden. Diese nämlich haben den Vorgang des würdigen Grasen Sternberg, der als ein edler Kunstfreund und Patriot seine eigene bedeutende Gemäldesammlung zur öffentzlichen Betrachtung ausstellte, zu würdigen gewußt, und ihre Kunstschäße zu demsclbigen Zweck mit der seinigen vereinigt,

und zwar dergestalt, daß das Eigenthum einem jeden Besitzer verbleibt, durch angehestete Namen bezeichnet, und die Freisteit darüber zu schalten unbenommen ist. Auch gelobte diestelbe Gesellschaft jährliche Beiträge zum Unterhalt einer Kunst= und Zeichen=Schule, in welcher sich, durch das belezbende Talent des Herrn Directors Bergler, bewundernszwürdige Schüler selbst in den höhern Ständen gebildet haben, und warum sollte man in Franksurt nicht ein Aehnzliches ja ein Gleiches hoffen können.

Denn icon gegenwärtig ift einem wichtigen, für fic bestehenden Institut eine sichere Grundung zugedacht. Der Decan aller hier lebenden achten Runftfreunde, herr Städel, genießt in seinem boben Alter noch immer der lebenslänglich mit Einsicht und Beharrlichkeit gesammelten Kunftschäße, in dem wohlgelegensten hause. Mehrere Zimmer find mit ausgefuchten Gemälden aller Schulen geschmückt, in vielen Schränken sind handzeichnungen und Aupferstiche aufbewahrt, deren unübersehbare Anzahl, so wie ihr unschätbarer Werth, ben öfters wiederkehrenden Kunftfreund in Erstaunen fest. Man will wiffen, daß diefer im Stillen unabläffig vater= ländisch denkende, treffliche Mann seine Kunstschäße sämmt= lich, nebst geräumigem Local und ausehnlichen Capitalien, bem gemeinsamen Rugen gewidmet habe, wodurch denn freilich Kunstfreunde und Kunstsinn hier für ewige Zeiten die gewisseste Anregung und die sicherste Bildung hoffen fonnen.

Hr. Dr. Grambs besitzt gleichfalls eine Sammlung, die alle Erwartung übersteigt, an Gemälden, Aupserstichen und Handzeichnungen. Die entschiedene Aunstenntniß des Bessitzers hilft dem Besuchenden zu schneller Aufflärung und gründlicher Einsicht. Dieser unermüdliche Kunstfreund, bis

auf die neuesten Zeiten an lebenden Künstlern theilnehmend, beschäftigt und begünstigt mehrere sich entwickelnde Talente, unter welchen Hr. Wendelstädt ihm unmittelbar an Handen geht, und sich durch Geschicklichkeit zum Lehrer, durch historische Kenntnisse aber zum künftigen Conservator qualificirt.

Hr. Franz Brentano hat, in einem geräumigen wohlserlenchteten Saal, so wie in mehreren großen Zimmern, eine treffliche Gemäldesammlung wohlgeordnet aufgestellt; sie ist durch dessen verewigten Schwiegervater von Birckenstock, der, aus den Rheingegenden abstammend, in der gelehrten und Kunstwelt rühmlichst bekannt war, während seines lebenstlänglichen Aufenthalts in Wien, zusammengebracht. Hieranschließt sich eine reiche Kupsersichsammlung, wo unter andern die Werke des Marc-Antons und sonstiger älteren Italiäner in Abdrücken geschaut werden, wie sie dem Liebhaber selten vor Augen kommen.

Wer diese benannten Sammlungen zu benußen das Glück hat, wird seine Kenntnisse, auf welcher Stufe der Einsicht er auch stehe, gewiß erweitert und belebt fühlen.

Hr. von Gerning verwahrt ein Museum von vielartisgen Schähen, welche, in größere Käume vertheilt, die Freude und Bewunderung eines jeden Liebhabers und Kenners noch mehr erregen würden, als gegenwärtig, wo in einer Privatswohnung nicht jedem Gegenstande Gerechtigkeit widerfahren kann. So würde z. B. die Sammlung antiker Wasen, Bronzen und sonstiger Alterthümer, schon allein als integrizender Theil einer großen Sammlung, die Ausmerksamkeit überall auf sich ziehen.

Hr. Becker, als Medailleur höchst schähenswerth, hat eine bedeutende Folge von Münzen aller Zeiten, zu Aufflä= rung der Geschichte seines Fachs, einsichtig geordnet. Man findet bei demselben Gemälde von Bedeutung, wohlerhaltene Bronzen und alterthämliche Kunstwerke mancher Art.

Einzelne wichtige Gemälde befinden sich hie und da im Privatbesis. Bei Hrn. von Holzhausen auf der Dede ein schähenswerthes Bild von Lucas Cranach: Christus, der die Mütter und Kinder um sich her versammelt, merkwürdig durch die glücklich gedachte Abwechselung der Motive von Mutterliebe und Verehrung des Propheten. Wohlerhaltene Familiengemälde aus der ältern Zeit geben uns einen Begriff von der Würde des genannten Geschlechts und der Kunsteliebe seiner Ahnherren.

Vorzügliche Gemälde zieren auch die Wohnungen des Herrn Leerse und Frau de Neufville. Eins der schönsten Bilder von van der Neer besitzt Hr. Ettling. Die Laus= bergische Sammlung ist leider in alle Welt zerstreut.

Dier wollen wir nun einer Art und Beife vorläufig ge= denken, wie in der Folge, wenn sich in Frankfurt alles mehr gestaltet und geordnet bat, ein dortiger Kunftfreund Gin= beimischen und Meisenden den größten Dienst erzeigen könnte. Die Venetianer besiten nämlich von den Gemälden ihrer Stadt einen Katalog, nach den Epochen der Aunstgeschichte und nach den Jahren in welchen die Rünftler geblüht; sie find fämmtlich in historischer Folge aufgezählt, und bei jedem Bilde bemerft, wo es zu finden. Wenn ein junger Frankfurter Runftfreund sich diefes Werk zum Mufter nahme, und im Stillen die nöthigen Vorbereitungen machte, fo konnte er zu rechter Zeit damit hervortreten, und dadurch die lehrreichste Uebersicht befordern. Jede methodische Busam= menstellung gerftreuter Elemente bewirft eine Art von gei= stiger Geselligfeit, welche denn doch das Sochste ift, wornach wir ftreben.

Ferner dürsen wir nicht verschweigen, wie die hiesigen Kunstfreunde noch auf mancherlei Weise gefördert sind. Hr. Morgenstern fährt auch im hohen Alter fort, Gemälde mit bewunderungswürdigem Fleiß und Genausgkeit zu restauziren. Wie sehr er sich in Geist und Art eines jeden Künstelers zu verseßen weiß, davon zeugen mehrere Copien, die er im Kleinen, nach den vorzüglichsten Meisterwerken, die durch seine Hände gegangen, gesertigt und in einem Schränken gleichsam als einen Hausaltar zusammengeordnet. Auf diessen Schaß werden gewiß Vorsteher öffentlicher Anstalten ausmertsam bleiben, damit er nicht aus Frankfurt entsernt werde.

Hr. Silberberg ist im Besitz der trefflichsten alten und neuen Aupferstiche, die er durch Tausch und Handel dem Liebhaber zu überlassen geneigt ist. Bei Hrn. Boye sindet man alle Arten von Aunst = und Natur = Producten, und wie mancher Name bleibt noch demjenigen zu nennen übrig, der eine Anleitung für Fremde, Frankfurt kennen zu lernen, aussehen wird.

Ueberhaupt kann die Lage eines Kunstfreundes nicht günstiger seyn, als an diesem Orte: man gedenke nur der Auctionen inländischer Verlassenschaften, so wie der Samm-lungen, welche auf Speculation hieher gesendet werden. Der Liebhaber wird dadurch in den Stand gesetz, sich mit vielen Meistern und ihren Vorzügen bekannt zu machen, ja, wenn er Reigung hat, gelegentlich um mäßige Preise durch tressliche Sachen seinen Kunstvorrath zu vermehren. Solche Auststellungen sinden sich jede Messe öfters doppelt und dreisach, und künstig gewiß häusiger, da, bei der ungeheuern Weltzbewegung, gar manches Kunstwerk seinen Herrn wechselte, gar mancher Liebhaber sich genöthigt sieht, einen werthen

Besitz gegen Baarschaft umzutauschen. Und so läßt sich Frankfurt als kunstvermittelnd zwischen dem Ober = und Unterrhein, zwischen dem nordöstlichen und südwestlichen Deutschland, ja zwischen dem In= und Auslande denken.

Forschen wir nun nach dem was für den Unterricht in Künsten geschieht, so sinden wir auch schon deshalb vorläufig gesorgt. Eine der Zeichenschulen, wie sie in Deutschland mit Necht seit langer Zeit beliebt sind, wo man mehr das Auge des Privatmanus und des Handwerkers zu bilden und einen gewissen Geschmack zu verbreiten denkt, als daß man Künstler zu erziehen die Absicht hätte, ist auch hier schon eingerichtet. Hr. Neges steht derselbigen vor, unter der Direction des Herrn Dr. Grambs. Solche Schulen haben außer jenen Zwecken noch den besondern Vortheil, daß sie Noviziate sürs Talent sind, indem die Vorsteher gar bald unterscheiden, wo angeborne Fertigkeiten sich mit Ausmerksamkeit und Fleiß zusammensinden, als woran der künstige eigentliche Künstler allein erkannt wird.

Um solche jedoch weiter zu bringen, würde ich hier so wenig als anderswo zu einer Knust Mastedemie rathen. Es gehört schon eine große Masse von gebildeten Künstlern, eine Menge von heranstrebenden Fähigkeiten dazu, wenn man sich entschließen soll, ihnen eine gesetzliche Form, ja ein Oberhaupt zu geben. Wir wissen jede Kunst Abademie zu ehren, die in der Hauptstadt eines großen Neichs, in der Fülle von Kunstschäßen, von trefflichen Männern geleitet wird; aber ehe man sich's versieht, schleicht sich die republicanische Form auch daselbst ein. So unterscheidet man in Oresden die Schüler der Herren Seidelmann, Graffi, Matthäi, Kügelgen und Hartmann, so wie diejenigen, welche sich an Zingg, Klengel oder Friedrich halten. Ein Unterricht

im Allgemeinen ist höchst schätzbar; der einzelne Jungling hingegen will vom einzelnen Meister unterrichtet senn, und wenn er dort nur gehorcht, so werden hier Reigung, Zutrauen und eine gewisse stille Ueberzeugung höchst kräftig wirken.

Man würde also nach Frankfurt vorzügliche Männer wo nicht gerade berufen, doch ihnen leicht machen an folchem Orte zu leben: man fette sie in die Lage ein schickliches Quartier miethen zu konnen, und verschaffte ihnen sonst einige Vortheile. Die Oberaufficht städtischer Runftanftalten gabe nun folden Meistern ein vielversprechendes Talent in die Lehre, und zahlte dagegen ein billiges Honorar. Ja der junge Mann dürfte feinen Lehrer felbst mählen, je nachdem er zu einer Kunftart, oder zu einer Person Reigung und Butrauen hatte. Wohlhabende Eltern zahlten für ihre Kin= der, wohlwollende Liebhaber fur Günstlinge, von denen sie etwas hofften. Wäre ein folder Meister verheirathet und fonst nicht einem größern Verhältnisse abgeneigt, so könnte er Jünglinge ins Quartier, an Tisch nehmen, und eine form= liche Pension einrichten, wobei ihm die Gebildeten schon als Unterlehrer an Banden gingen. Steht nun eben daffelbe zu thun in einer freien Stadt Mehrern frei, fo wird man berr= liche Wirkungen davon erfahren.

Daß man junge Männer praktisch bilde, fordert die neuste Zeit. Bei einem Meister, wie wir ihn voraussetzen, würden sie zeichnen, malen, copiren und restauriren lernen; ja auch mittlere Talente würden nicht, wie es oft geschieht, wo man im Unterricht allzuweit ausholt, in Verdruß und Stocken gerathen. Zeigt sich ein eminentes Individuum, so ist noch immer Zeit, ihn einer auswärtigen höheren Anstalt anzuvertrauen.

Daß diejenigen, denen eine solche Uebersicht obliegt, auch durchans dafür forgen werden, daß den Meistern alles, was sie selbst nicht beischaffen können, an Modellen, Gliedermän= nern und sonst, genngsam gereicht werde, darf man kanm erwähnen. So steht schon jest eine Sammlung von Spps=abgüssen antiker Statuen in dem Garten des Herrn von Bethmann. Und was läßt sich nicht alles von einem Manne erwarten, dessen Neigung und Thätigkeit durch ein so großes Vermögen in lebhafter Bewegung erhalten wird!

Vorschläge dieser Art können wir um so eher thun, als sie dem Zeitgeist gemäß sind, und man bei allen Bildungs= anstalten die erprobte Ersahrung hat, daß es viel vortheil= hafter sep, sie auf eine liberale humane Weise auszusäen, als auf eine zwingende, klösterlich subordinirende Art ins Enge zusammenzuziehen. Der Frankfurter gehe in die Geschichte zurück, in die Zeiten, wo so viele Künstler neben einander und kurz nach einander blühten, ohne daß man sie irgend einem akademischen Zwange unterworsen hätte, wo der Familienkreis anstatt Schule und Akademie galt. Man erinnere sich, von den ältern bis in die neuesten Zeiten, der Feierabend, Merian, Noos, Schüß, so wird der Weg vorgezeichnet seyn, auf welchem der freistädtische Künstler Ausbildung und Absicht am besten erreicht.

Und hier werden wir denn aufgefordert, noch einiger vorzüglicher Künstler zu gedenken: Herr Schüß, durch den Beinamen der Vetter bezeichnet, seht die landschaftlichen Arbeiten fort, welche seit Sachtleben sich ununterbrochen mit Nachbildung der Rheingegenden beschäftigen. Seine Zeichnungen in Sepia sind von bewundernswürdiger Reinheit und Fleiß, die Klarheit des Wassers und des Himmels unzübertresslich. Die Darstellung der User an beiden Seiten,

der Anen und Felsen und des Stromes selbst ist so treu als anmuthig, und das Gefühl, das den Rheinfahrenden ergreift, wird und bei Betrachtung dieser Blätter mitgetheilt oder wieder erweckt. Die Delgemälde dieses Künstlers geben ihm Gelegenheit, die Abänderung der Farbentöne, wie sie die Tags= und Jahres=Zeiten, nicht weniger die atmosphärischen Wirkungen hervorbringen, auf eine glückliche Weise nachzu-bilden.

Von Herrn Radl sind bei Grambs höchst schätbare Aquarell=Zeichnungen zu sehen, Gegenden um Frankfurt so wie anmuthige Thäler des Taunusgebirges vorstellend, welche, obgleich nach der Natur gezeichnet, doch an geschmackvoller Wahl des Gegenstandes, an kunstmäßiger Austheilung von Licht und Schatten, so wie der Farbe, nichts zu wünschen übrig lassen.

Solche Künftler dem größeren und auch auswärtigen Publicum bekannt zu machen, wird eine angenehme Pflicht der Aunstporfteher fenn; und fen es erlaubt hier einen Vorschlag zu thun, der, wenn er auch etwas wunderbar scheinen follte, doch gewiß alle Prüfung verdient. Wir haben fein Geheimniß daraus gemacht, daß wir alles, was einer Pfründe ähnlich sieht, bei unsern Runftanstalten nicht lieben; dagegen ware unfer Vorschlag diefer: Bei einem geschickten Runftler, der nicht gerade Bestellungen hat, oder aufs Gerathewohl arbeiten fann, bestelle man von Seiten der Vorsteher gewissen= haft gearbeitete Bilder; man bezahle fie ihm nach Billigkeit, und überlaffe sie alsdann Liebhabern um einen geringern Preis. Der Verluft, der hieraus entspringt, wird eine größere Wohlthat für den Künftler, als wenn man ihm eine Penfion ohne Bedingungen gabe. Sat er wirklich Verdienst, und wird derfelbe den Liebhabern allgemeiner befannt, fo werden

sich die Bestellungen häusen, und er kann alsdann mit einiger Klugheit immer wieder auf seinen Preisen bestehen. Eine genugsam ausgestattete Casse könnte auf dieses Capitel eine gewisse Summe festsehen, und die Vorsteher derselben könnten sich recht gut durch öffentliche Ausstellungen und Aussgebot solcher Arbeiten, vielleicht gar durch Auction, vor allem Vorwurfe der Parteilichkeit sichern. Und so werden Manner von anerkannter Redlichkeit und geprüfter Sinsicht aufs neue Geist und Leben in die Spoche bringen, die wir gegenwärtig vorbereiten.

Indem wir nun bei diesen neuen Ginrichtungen republi= canische Formen begunftigen, so sen es und erlaubt hingugu= fügen, daß es dagegen dem freien Burger, der fich nicht leicht von jemand will meiftern laffen, gar wohl anftebe, an fich felbst gesellige Engenden auszubilden; denn die Erfahrung von den ältesten bis in die neuesten Beiten belehrt und, daß der Bewohner einer freien Stadt lich schwer mit seines Gleichen vereinige. Es ift nichts natürlicher, als daß Unab= hängigkeit und in unferm eigenen Wefen bestarke, wodurch der Charafter, in einer Folge von mehrern Jahren, immer schroffer werden muß, und weil nun ein jeder fich fo felbst gewähren läßt, muffen diejenigen am Ende fich öftere getrennt finden, welche durch die iconften Bande verknüpft fenn könnten. Selbst gemeinsame Liebhaberei ist nicht mehr im Stande, folde Gemüther auch nur für einen Moment gu vereinigen: Blumenfreunde werden fich über Blumen, Müng= fenner bei Müngen entzweien, wenn der Beift gewohnt ift feinen Gefühlen und Leidenschaften unbedingt nachzuhängen.

Wie angenehm ist es daher zu vernehmen, daß in Franksfurt eine Gesellschaft von Kunstfreunden sich reihum versammelt, wo sie an Aupferstichen, im Besitz eines jeden, sich

belehrend unterhalten. Hiedurch wird ein so weitläuftiges und schwieriges Fach, wo alles auf dem Werthe des einzelnen Abdrucks beruht, nach und nach übersehbar. Der weit größere Vortheil aber wird daraus entspringen, daß anch was andern gehört geistig unser eigen werde. Das Vortreffliche zu kenen und zu lieben was man nicht besitzt noch zu besitzen hosst, ist eigentlich der größte Vorzug des gebildeten Menschen, da der rohere, selbstige, im Besitz oft nur ein Surrogat für Sinsicht und Liebe, die ihm abgehen, zu erwerben sucht. Geschehen solche Mittheilungen künftig in allen Kunstfächern, so wird sich die neue Generation durch allgemeine heitere Friedensbande vereint fühlen, wie in schrecklicher Zeit die eine Hälfte sich zu Schuß und Trutz, die andere zu Nath und Hülfe, das Vaterland zu retten, musterhaft verbündete.

Saben wir nun von den bochften Beweggrunden gesprochen, die und zu Belebung der Kunft und Wiffenschaft treiben, von zart sittlichen und geistigen Mitteln, die dabei anwendenswerth sind, so muffen wir auch einem Vorurtheil begeg= nen, welches fich mitunter merken läßt. Der Liebhaber nämlich trennt fich oft ju ftreng von dem Kunfthandler. Es schreibt sich dieses aus ältern Zeiten ber, wo der Wohlhabende dasjenige was er besaß, eben deswegen weil er es besaß, hoch schäfte, ja oft überschäfte. In der neuern mehr belebten Welt aber kann sich der Liebhaber nicht entbrechen, durch Tausch oder handel so manches Kunstwerk, dem er entwachsen ist, oder für welches seine Liebhaberei sich abstumpfte, einem Dritten zu überlaffen, dem es Frende macht. Besonders in Frankfurt läßt sich bei der großen Bewegung, bei bem Bu = und Abstromen von Runftwerken, faum ein stationares Cabinet denken, und man wird es in der Folge gewiß keinem Liebhaber verargen, wenn er, feine Kräfte berechnend, durch veränderten Besit seine Neigung lebendig zu erhalsten sucht.

Und so branden wir nicht weit umberzuschauen, wenn mir Beisviele suchen, daß Gewerbsthätigkeit mit Liebe au Wissenschaft und Runft, wie vor Alters so auch in unsern Tagen, recht wohl vereinbar fev: denn wir finden, daß von Seiten des Buchbandels fich für Kunft erwünschte Aussichten hervorthun. Herr Brönner hat in einem anständigen, wohl angelegten und verzierten Local schön eingebundene Bücher aufgestellt, und außer dem, was fich von felbst versteht, findet man bei ihm die neuesten Aupferwerke, ja Gemalde zur Unterhaltung und beliebigem Unfauf. herr Benner, auf feiner Reise nach Mom, erwies thätigen Untheil an den bortigen beutschen Rünftlern, forderte die Berren Riepenhausen, Overbed und Cornelins, und übernahm den Verlag der von diesem in Kederzeichnungen dargestellten Scenen aus Sie sind von Ferdinand Rusch ewerh mit großer Liebe und Genauigfeit gestochen, wie sich Liebhaber an ben Probedrücken überzeugen können. Auch verpflanzte Berr Benner die vortrefflichen Kupferstiche nach Canova und Thor= waldsen in feine Vaterstadt, indem er die Betrachtung und Anschaffung berfelben erleichterte. Berr Wilmans, gleich= falls Runftliebhaber, befitt schähenswerthe Gemalde; feine Bemühungen um Literatur und Kunft find allgemein befannt. Moge doch je eher je lieber eine ausführlichere Nachricht, als der Reisende geben fann, von allen Kunftschäßen und Kunft= thätigkeiten, welche diese wieder frei auflebende Stadt verherrlichen, bald in dem einen oder andern Verlag erscheinen.

Weil wir aber dieses sowohl von Frankfurt als von verschiedenen schon genannten und noch zu nennenden Orten und Städten wünschen, so ersuchen wir die Unternehmer eine

folche Arbeit nicht ängstlich zu veranstalten, vielmehr von einem leicht entworfenen Heft, welches der Fremde gern für ein billiges anschaffen wird, nur kleine Auflagen zu machen, und die nächste darauf erweitert, vermehrter und belebter zu geben. Alles was in den Tag eingreifen soll, muß ein frisches Ansehen haben, und hier wird kein Werk zum Aufbewahren, sondern nur zum Ausbrauchen verlangt.

Daß auch in den andern Künsten ein thätiger Beist sich zu regen anfange, davon giebt eine Singschule Beugniff, welche herr Düring aus eignem Antrieb und aus reiner Liebe gur Runft unternommen. Diese Unftalt ift schon fo weit gedieben, daß junge Personen beiderlei Geschlechts, die sich feiner Leitung anvertraut, bei feierlichen Gelegenheiten, in den Kirchen beider Confessionen, Musiken aufgeführt, zu Vergnügen und Erbanung der Gemeinden. Auch in öffentlichen Concerten ift dieses geschehen. Jeden Sonntag früh findet eine solche llebung ftatt, zu welcher, auf Anmeldung, auch Buhörer gelaffen werden. Ein größeres Local wäre der Anstalt zu gönnen, wodurch sie auf einmal fehr viel gewinnen wurde. Sie em= pfiehlt sich allen Musikfreunden, und es wird ihr auch weder an Unterftühung fehlen, noch an Ausbildung der einzelnen Stimmen, da Frankfurt an herrn Schmidt einen trefflichen Musikdirector besitht, und die Oper mit Talenten geschmückt ift, die nicht allein durch Ausübung ihrer Kunft ergößen, fondern auch dieselbe durch Lehre und Unterricht zu verbreiten und fortzupflanzen sich zur Pflicht machen.

Nachdem wir nun so manchen frommen Wunsch geäußert, von manchen bedeutenden Vorsätzen und weitaussehenden Pla= nen gesprochen, so gelangen wir endlich zu einer Anstalt, die auf das sicherste gegründet ist, und bei welcher eben jett eine erneute Thätigkeit hervortritt, um bisherige Stockungen aufzulösen und zufällige Hindernisse zu beseitigen. Es ist hier von der Stiftung die Rede, welche Dr. Sendenberg, gesegneten Andenkens, ausübender Arzt und kenntnißreicher Mann, seiner Vaterstadt hinterlassen. Sie theilt sich in zwei Sinrichtungen, die eine zu praktischem, die andere zu theoertischem Zweck. Die erste, ein Vürgerhospital, ist auf ein palastähnliches, von dem Stifter neuerrichtetes Gebäude gegründet, so wie durch ansehnliche Capitalien gesichert. Hieher flossen, von der ersten Zeit an, große Schenkungen und Verzmächtnisse, woraus ein bedeutendes Vermögen entstand, welches durch Ueberschuß der Casse sich jährlich vermehrt. Hier bleibt also nichts zu wünschen übrig.

Desto mehr Ausmerksamkeit und guten Willen haben wir dagegen auf die zweite Abtheilung zu wenden, welche, in theoretisch wissenschaftlicher Absicht angelegt, nicht in gleicher Maaße begünstigt ist. Sie umfaßt Haus-, Hof- und Garten-räume der ehemaligen Wohnung des Besißers. Das Haus, darin einem von den Vorgeseßten ein Quartier bestimmt ist, hat freilich nur beschränkte Zimmer, welche sur dassenige was sie fassen sollen, nur alsdann hinreichen, wenn alles Enthaltene in bester Ordnung aufgestellt ist. Hier sindet sich eine tressliche Bibliothek, welche bis auf die unmittelbaren Nachfolger Hallers hinaufreicht; sie enthält die bedeutendsten altern anatomischen und physiologischen Wücher, und würde, geordnet, fortgeseßt und zum Gebrauch eröffnet, der Stadt- bibliothek ein bedeutendes Fach ersparen.

Ein mineralogisches Cabinet, das bis jest der Bibliothek nur eingeschoben war, wird so eben abgesondert und aufgesordnet, es enthält viel Vortreffliches, aber nur gruppenweise, ohne innern Zusammenhang. Die Versteinerungen zur glückslichsten Zeit gesammelt, übertreffen alle Erwartung.

Der botanische Garten ist geränmig genug, um der Stifz tung gemäß die officinellen Pflanzen zu enthalten, woneben sich noch Plaß finden würde, um das physiologisch Bedeutende, was zur Einsicht in das Pflanzenleben führt und das ganze Studium frönt, weislich anzusügen.

Das ältere chemische Laboratorium ist auf der gegenwärtigen Höhe der Wissenschaft nicht mehr brauchbar; ein neues hinreichendes ward, zum Behuf einer andern Schule, unmittelbar an der Senckenbergischen Gartenmauer erbaut, und steht gegenwärtig isolirt, einzeln, unbenußt.

Das anatomische Theater ist zweckmäßig und geräumig; die daselbst aufgestellten Präparate gehören nicht sämmtlich der Anstalt.

Nach dieser kurzen Erwähnung der einzelnen Theile, worzaus das Ganze besteht, ist es Pflicht, die Zustände nochmals vorzunehmen, dabei anch Wünsche und Hoffnungen auszussprechen und zu bezeichnen. Hier ist nun wohl vor allen Dingen die Absicht des Stifters zu bedenken, der, als wissenschaftlicher, kenntnisreicher Mann, sein Hospital nicht besser zu versorgen glaubte, als wenn er ihm eine Studien= und Lehr=Unstalt an die Seite setze. Er gedachte den Aerzten seiner Vaterstadt einen Mittelpunkt wissenschaftlicher Mitztheilung zu verschaffen; er Ind einige nehst andern Bürgern zu Pflegern, rief sie sämmtlich zu monatlichen Zusammen= künsten in sein Local, und ermunterte sie Vorlesungen in mehreren Fächern zu halten.

Sein früher unglücklicher Tod unterbrach eine von ihm selbst ausgehende Einleitung, und doch konnte sich dieses Institut einer thätigen und wahrhaft blühenden Periode rühmen, zu der Zeit als der verdiente Meichard, Verfasser der Frankfurter Flora, Stiftarzt war. Indessen nahmen die zu

dieser Abtheilung bestimmten Capitalien nicht zu, aus dem Grunde weil man in einer Handelsstadt dem Praktischen ge= neigter als dem Wissenschaftlichen ist, und sich überhaupt mehr gedrängt fühlt, einem gegenwärtigen Uebel abzuhelfen als einem künftigen vorzubeugen. Diesem nach wurde die Krankenanstalt mit Schenkungen und Vermächtnissen allein bedacht, und das Wissenschaftliche vorbeigegangen.

Dieses versank immer mehr in Staub und Verborgenz heit, und erkrankte an äußern und innern Uebeln. Eine medicinische Schule, welche das Studium aufs neue beleben sollte, entstand und verging. Die Kriegslasten wurden und werden mitgetragen, so wie manches andere Unheil das sich auflud; genug das Institut ist gegenwärtig so arm, daß es nicht das geringste Bedürsniß aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Schon jest, bei Anschaffung der Schränke zu Sondezung und Ordnung der Mineralien, muß auf fremde Güte gerechnet werden.

Doch auch hier belebt sich die Hoffnung. Der kurz versstorbene Stiftarzt Dr. Lehr, dem Franksurt die Einimpfung der Ruhpocken verdankt, hat seine Bibliothek der Senckensbergischen einverleibt, eine Sammlung von Portraiten berühmter Aerzte ihr vermacht, so wie ein Capital von neun tausend Gulden, dessen Jinsen dem jedesmaligen Arzte als Julage dienen, mit der Bedingung, im Sommerhalbenjahre unentgeltlich Votanik zu lesen.

Herr Dr. Neuburg, ärztlicher Pfleger dieser Anstalt, dessen Kenntnisse, Thätigkeit und Wohlwollen allgemein anserkannt sind, und welcher gegenwärtig das Ordnen der Natuzaliensammlung eifrig betreibt, gedenkt, sobald man Besitz und Lücken übersieht, die Doubletten seiner Konchplien und Bögel hieher zu verehren, und gewiß wird Bibliothek und

Naturmuseum, wenn es nur erst im Reinen den Frankfurter Patrioten vor Angen steht, manchen einzelnen Besitz und manche Bohlthat an sich ziehen.

Gedenken wir nun der Pflanzenkunde, so ist aus obigem ersichtlich, daß für diese vorläufig gesorgt sep. Herr Dr. Neeff wird, unter Assistenz der Gärtner Bäumert und Iser= mann, die zweckmäßige Vollskändigkeit des Gartens so wie den Gebrauch desselben nächstes Frühjahr einzuleiten wissen.

Im Gangen ware jedoch für Botanit in Frankfurt icon viel geleistet, wenn die Pflanzenfreunde sich zu wechselfeitigen Besuchen und Mittheilungen vereinigten, besonders aber fic darin verbanden, daß jeder ein einzelnes Kach vorzüglich über= nähme. hollander und Englander geben und mit dem besten Beisviele vor; jene, daß sie eine Gesellschaft errichteten, beren Glieder sich die Aufgabe machten Prachtoflanzen in der größ= ten herrlichkeit darzustellen; diese, daß eine Ungahl Garten= freunde sich verabredeten, gang einzelnen Abtheilungen, wie 3. E. den Stachelbeeren, vorzügliche Aufmerksamkeit zu wid= men, wobei jeder Theilnehmende fich anheischig machte, nur Eine Spielart mit der größten Gorgfalt zu pflegen. Sollte diefes manchem, von der wissenschaftlichen Sohe berab, flein= lich ja lächerlich scheinen, so bedenke man, daß ein reicher Liebhaber etwas Geltenes und Angenfälliges zu besißen wünscht, und daß der Obstgärtner auch für die Tafel seiner Runden gu forgen hat. Bei einem folden Verein wurde Krankfurt fogleich im botanischen Kache bedentend erscheinen.

Bliebe der Senckenbergische Garten bloß medicinischen und physiologischen Forderungen gewidmet, so wurde der Lehrer an dieser Anstalt sehr gefördert sevn, wenn er die Vergünstigung hätte, die Garten der Herren Salzwedel, Jassop, Lehr, in und bei Frankfurt, die Anlage des Herrn Mehler

über Oberrad, mit seinen Zuhörern zu besuchen. Den Besißern wie den Gästen entstünde daraus gemeinsame Freude und Ausmunterung. In einer lebensreichen Stadt sollte sich alles aufsuchen was mit einander einigermaßen verwandt ist, und so sollte Botaniker, Blumist, Kunstgärtner, Obst- und Küchen-Gärtner sich nicht von einander sondern, da sie sich einander wechselsweise belehren und nüßen können.

Was die Chemie betrifft, so wird dieser durch den ein= fachsten Entschluß leicht zu helfen senn, da es weder an Local noch an Perfönlichkeit fehlt. Das unmittelbar an den Gendenbergischen Stiftsgarten auftogende Laboratorium, neu und zwedmäßig erbaut, steht, nach aufgehobener medicinischer Schule, herrenlos und unbenutt, und es ning der allgemeine Bunich fevn, daffelbe dem Gendenbergischen Stifte einverleibt au feben. Die höchste obrigkeitliche Anordnung beghalb wird, bei nunmehr beruhigten Beiten, nicht länger außen bleiben. herr Dr. Kefiner erwartet sehnlichst diese höchste Entscheidung, und darf hoffen, bag ihm bei seinen Bemühun= gen jede Unterftubung nicht fehlen werde. Bewiß fieht, durch eine demische regelmäßige Vorlesung, mancher gebildete Einwohner einen feiner fconften Bunfche gludlich erfüllt. Denn die Gelegenheit, mit dem Umfange der neuern Chemie, die schon den größten Theil der Physik in sich aufgenommen hat, befannt zu werden, ift jedem größern Ort, besonders Frankfurt zu gonnen. hier fande der ausübende Argt die neueften Erfahrungen und Ansichten, die er auf seiner praktischen Lauf= bahn zur Seite liegen läßt, bequem überliefert. maceut wurde beffer einsehen lernen, was es benn eigentlich mit den Bereitungen und Mischungen, die er so lange nach Vorschrift unternimmt, für eine Beschaffenheit habe. viele Personen die in wichtigen Kabrifunternehmungen die

Quellen ihres Reichthums finden, würden durch llebersicht der neuesten Entdeckungen gefördert, andere nach höherer Bildung strebende würden in der chemischen Kenntniss-wahre Geisteserhebung gewinnen, ja solche, welche den älteren chemische mystischen Vorstellungen nicht abgeneigt sind, würden hier vollkommene Befriedigung sinden, wenn sie erkennten, daß so vieles was unsere Vorsahren in dunkeln Zeiten nur zersstückelt gewahr wurden und im Ganzen trübsinnig ahneten, jeht sich immer mehr ans und ineinander schließt, sich aufstlärt, so daß vielleicht in keinem Fache mehr als im chemischen, wissenschaftliche llebersicht das Ideelle in der Wirklichsteit darzustellen vermag.

Wäre es möglich einen tüchtigen Physiker herbei zu ziehen, der sich mit dem Chemifer vereinigte und dasjenige heran brächte, was so manches andere Capitel der Physik, woran der Chemifer feine Ansprüche macht, enthält und andeutet; feste man auch diesen in Stand, die zur Versinnlichung der Phanomene nöthigen Instrumente anzuschaffen, ohne defhalb einen weitläuftigen, kostspieligen und plagraubenden Apparat aufzuhäufen: so mare in einer großen Stadt für wichtige, ingeheim immer genährte Bedürfniffe geforgt und mancher verderblichen Anwendung von Zeit und Kräften eine edlere Nichtung gegeben. Bum Local folder physischen Anstalt könnte man mit gutem Bewissen das anatomische Theater bestimmen. Auftatt zu gedenken, daß Gr. Doctor Behrends, der als ein würdiger Schüler Sommering's bisher diesem Kache vorftand, feine Entlaffung genommen; anstatt zu erwähnen, daß Sr. Doctor Luca, ein thätiger in der vergleichenden Bergliederung genbter Mann, nach Marburg abgeht, fen uns vergönnt im Allgemeinen von dem Verhältniß der Anatomie gu dem bestehenden Sendenbergischen Institut zu sprechen.

Hier hat sich nämlich der Stifter, indem er sich-ein Bild einer vollständigen medicinischen Anstalt dachte, vielleicht verz griffen, da er die besonderen Bedingungen, in der sich seine Anstalt besand, nicht beachtete. Kenner der Zergliederungstinnst, Prosessoren dieses Fachs auf Akademien werden gerne zugestehen, daß es eine der schwierigsten Ausgaben sen, die Lehre der Zergliederung zu überliesern. Bibliothet, Zeichnungen, Präparate und hundert Vorrichtungen, Vorarbeiten, die vielen Auswand erfordern, sollen zum Grunde liegen, und alsdann wird noch die menschliche Leiche als unmittelzbarer Gegenstand des Beobachtens und Velehrens gesordert. Woher aber diese nehmen? Ueberall werden die deshalb besstandenen Zwanggeseße lässiger beobachtet oder umgangen, und der Prosessor der Anatomie steht in einem humanen Zeitzalter immer als unmenschlich gegen Leidende und Trauernde.

Möge alles dieses als Mesterion eines vorübereilenden Reisenden angesehen werden; der bleibende Geschäftsmann sieht vielleicht die Verhältnisse in einem andern Lichte.

Allein alles was wir gesagt, würde ganz vergeblich gezwesen seyn, wenn wir uns nicht erkühnten auszusprechen: daß ein so wohl durchdachtes, dem Stifter wie der Stadt Shre bringendes, wissenschaftliches Institut nicht gedeihen, noch auch mit aller Bemühung der Angestellten nur im mindessen nüßen könne, wenn seine Einkünste nicht verbessert werzden. Auch hievon liegt die Möglichkeit nahe genug, und wir tragen kein Bedenken, sowohl die bürgerlichen als ärztlichen Herren Vorsteher aufzusordern, in Ueberlegung zu nehmen: in wiesern von dem Ueberstuß, dessen das Hospital genießt, ein Theil zur wissenschaftlichen Anstalt herüber gewendet werd den könne; und jene tresslichen Männer dringend zu ersuchen daß sie hierüber, wenn sie besahend einig geworden, um die

bochte obrigfeitliche Billigung baldigft nachsuchen mogen. Die einer folden Wendung entgegenstehenden Schwierigkeiten find nicht unbekannt; es läßt fich ihnen aber mit Ginem Wort begegnen: daß einer freien Stadt ein freier Sinn gezieme, und daß man bei einem erneuten Dasenn, um die Spuren ungeheurer Hebel auszuloschen, sich vor allen Dingen von ver= alteten Vorurtheilen zu befreien habe. Es geziemt Frantfurt von allen Seiten zu glanzen, und nach allen Seiten bin thatia zu fenn. Freilich gehört theoretische Betrachtung, wissen= schaftliche Bildung den Universitäten vorzüglich an; aber nicht ausschließlich gehört sie ihnen. Ginsicht ift überall willfommen. Man erkundige sich, welchen Ginfluß die Universitäten in Berlin, Breslau, Leipzig auf bas praftifche Leben der Burger haben, man sehe, wie in London und Paris, den bewegte= ften und thätigsten Orten, der Chemifer und Physifer gerade fein wahres Element findet; und Frankfurt hat gar wohl bas Mecht, nach feinem Buftand, feiner Lage, feinen Rraften für so löbliche Zwede mitzueifern.

# Nachträgliches zu Frankfurt am Main.

Die Sendenbergische Stiftung, eine höchst wichtige Ansstalt, und zwar deren wissenschaftlicher Theil steht unter der Aufsicht des Herrn Dr. Nenburg, eines Mannes von unermüdlichem Eiser, eben so bereit sich für die Sache aufznopfern, als für dieselbe zu streiten. Da wir in Jahresfrist durch seine Bemühungen und die eingreisende Thätigseit der Ansgestellten schon so viel Wünschenswerthes erfüllt gesehen, so kann es nicht sehlen, daß man auch endlich von Seiten der Administration des Krankenhauses dem wissenschaftlichen

Institut zu Hülfe kommen werde. Der Geist, diese Nothwens digkeit einzusehen, die Rühlichkeit zu erkennen und die Ausführung zu bewerkstelligen, muß in Frankfurt schon lebendig sepn, oder nächstens lebendig werden.

Der verewigte Sendenberg hinterließ eine Sammlung von Mineralien und fossilen Schaalthieren, wovon die erfte minder wichtig und nach dem frühern Standpunkt der Mineralogie unordentlich durch einander lag. Ueber 40 Jahre lag diese Sammlung mit Staub bedeckt, ohne daß fich jemand darum befümmerte, und nur erft in biefem Sabre verbanden fich einige Mineralogen, unter welchen Berr Doctor Buch sich besonders verdient gemacht hatte, und brachten dieselbe nach dem Wernerischen und Leonhardischen Spieme in Ord= nung, mit dem lebendigften Borfate, fie mit den vielen mangelnden Mineralförpern zu bereichern und ein geordnetes Ganges baraus zu machen. Es ift zu bedauern, bag ber rege Eifer der Unternehmer wenig Unterfingung findet, und fie trop ihres Aufwandes an Beit, so wie an manchen, ob zwar geringen Geldausgaben, nur nach und nach ihren 3med erreichen können. Diese Ginrichtung ware beinahe noch neulich erft durch den Vorschlag einiger Administratoren zu Grunde gegangen, der aber glücklicherweise zurückgewiesen wurde. Man wollte nämlich, um der Stiftung in etwas aufzuhelfen, das Stifthans vermiethen; dem lebel mare dadurch eben fo abgeholfen worden, wie mander unbeilbaren Rrantheit durch den Tod.

Das anatomische Theater hat durch den unermüdeten Fleiß des Herrn Doctor Cretschmar, der Vorlesungen darin hält, bedeutend gewonnen; auch sucht derselbe, durch eignen Fleiß und densenigen seiner Schüler, die Praparate zu erssehen, die dasselbe in der letzten Zeit verloren hat. Mehrere

gelungne Präparate eingesprißter Blutgefäße, Bogelstelette und andere Gegenstände der vergleichenden Anatomie, wohin vorzüglich einige sehr abweichende Theile des Testudo Mydas gehören, können hierzu als überzeugende Beweise dienen.

Auch der botanische Garten hat im letten Sommer fehr viel gewonnen. Eine nicht geringe Bahl Pflanzen wurden, ohne daß der Stiftungsfonds sie anschaffte, in das Treibhaus gebracht, und mehrere in der Wetterauer Flora nicht aufge= nommene, in hiesiger Gegend wildwachsende Pflanzen wurden im Garten angepflanzt. Man hat sich es nämlich zum Be= fet gemacht, bei der Beschränktheit des botanischen Gartens, hauptsächlich auf officinelle oder öfonomische Pflanzen, oder auch auf folde Rudficht zu nehmen, die als feltne Bewächse in unferer Begend vorkommen, indem der geringe Raum des Locals feine große Menge aufzunehmen gestattet. Der hiesige febr unterrichtete herr Apothefer Stein hat mehrere von der Stadt entfernte Ercursionen vorgenommen und mehrere feltne Gewächse, die er auf denselben fand, dem Garten ge= schenft. Das Gewächshaus wurde mit mehreren seltnen ausländischen Pflanzen, wie mit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. f. w. dotirt. Die Rurge der Beit erlaubte nicht, den bisher in seiner Einrichtung vernachlässigten Garten, in dem lehtverflossenen regnichten Sommer völlig in Ordnung an bringen, jedoch ein Theil deffelben murde mit Beihülfe bes fehr geschickten Botanikers, herrn Beder aus Offen= bach, der aus Liebe zur Wissenschaft mitwirkte, in systema= tische Ordnung gebracht und es ist nicht zu zweifeln, daß der gange Garten im Laufe bestfünftigen Commers babin ge= bracht werden wird.

Die Bibliothek erhielt eine ausehnliche Sahl der besten alten medicinischen Werke, konnte aber mit den neueren

nicht, wie es zu wünschen gewesen wäre, bereichert werden, aus der schon erwähnten Beschränktheit des Fonds. Sie ist bis zur Periode, in der Senckenberg starb, ziemlich vollstänzdig, da er sie selbst auschaffte und sie der Stiftung überließ. Nachher wurden zwar mehrere Werke angeschafft, auch Herr Doctor Lehr vermehrte dieselbe durch seinen hinterlassenen Büchervorrath; in den letten Jahren blieben aber manche Lücken der medicinischen Literatur in derselben unausgefüllt.

Das unter dem Fürsten Primas zum Behuse der medizinischen Specialschule aufgeführte chemische Laboratorium, das nun wieder städtisches Eigenthum wurde, so wie der daran stoßende auf dem chemaligen Wall gelegene kleine Garten, wurde auf Ansuchen der Administratoren der Stiftung vom Senate unentgeltlich überlassen. Es ist sehr zu wünschen, daß auch hierin Senckenberg's Wille in Erfüllung gehen möchte, der die Wichtigkeit der Chemie zu würdigen wußte, und sie in einem angewiesenen Local in dem Stiftsehause betrieben wissen wollte, um so mehr, da diese Wissenschaft in unsern Tagen beinahe alle andern hinter sich läßt.

Die anfangende Baufälligkeit des Gewächshauses, so wie nicht minder das Alter der übrigen Gebäude, der Mangel an so manchen unentbehrlichen Gegenständen, sowohl wissenschaftlicher als anderer Art, dürsten bei der Lauigkeit, womit die Sachen des Stifts betrieben werden, die mit des seligen Stifters Wünschen so grell absticht, uns eine traurige Prognose stellen, und es wäre sehr zu wünschen, daß die Cassen unserer reichen Mitbürger, wenn auch nur durch mäßige Beiträge, dem einbrechenden Verfall eines so nühlichen Instituts vorsbauen möchten.

Für das Krankenhaus, dessen Fonds von bemjenigen der Stiftung getrennt ist, ist bisher viel geschehn. Noch erst im

perflossenen Jahre murde eine bedeutende Summe gurudgelegt, als Ueberschuß über die Ausgabe. So löblich diese Wohlthätigfeit der Frankfurter gegen das Arankenhaus fepn mag, fo ift es doch traurig, fo wenig Ginn für die medicini= fche Wiffenschaft und Runft, die der Stifter so fehr beabsich= tigte, und deren Beforderung fo heilfam in ihren Folgen ift, bei ihnen zu bemerken. Man wurde unfehlbar im Beifte des Stifters mehr handeln, wenn das mit der Stiftung verschwisterte Rrankenhaus von seinem Ueberfluß, der jährlich aunimmt, nur einen kleinen Theil abgabe, wenigstens in ameifelhaften Källen, die nicht felten vorkommen, nicht fo drückend gegen daffelbe verführe. Man follte bedenken, daß der größte Verluft für beide Institute in der Unterlaffung des Guten bestehe, und daß feine angeschafften Capitalien, so wichtig sie dem scheinen mogen, der sich von Jugend auf fie zu häufen gewöhnt hat, daffelbe nur im geringften zu ersegen im Stande sind. Die Opfer, welche die Stiftung dem Institute bei seiner Entstehung brachte, diese allein sollten die Administratoren bewegen, die erstere zu unterstüßen, mit deren Jusammensinken den Frankfurter Merzten, die wie Handwerfer für jeden einzelnen Bang belohnt werden, und die weder Auszeichnung noch fonstige Beförderung für das Gefahrvolle und Beschwerliche ihres Standes zu erwarten haben, jede Aufmunterung mit der Zeit weiter zu fommen, benommen wird.

Herr Städel, ein Runstfreund wie wenige, ist in seinem neunundachtzigsten Jahre verstorben. Sein eröffnetes Testa= ment bestimmt Haus, Sammlungen und Vermögen, nach einem mäßigen Auschlag auf dreizehn mal hundert tausend

Gulden geschäßt, einer Stiftung für bildende Kunst. Herr Dr. Grambs, ein einsichtiger Sammler und Kunstfreund, ist zum Vollstrecker dieses letzten Willens bestimmt.

### Offenbach.

Un diesem wohlgebauten und täglich zunehmenden bei= tern Orte verdient die Sammlung ausgestopfter Bogel bes herrn hofrath Mever alle Aufmerksamkeit, indem diefer verdienstvolle Mann, als Bewohner einer glücklichen Begend. fich angleich als Jagbliebhaber und Naturforscher ausgebildet und eine vollständige Reihe inländischer Bogel aufgestellt hat. Er beschäftigt mehrere Künstler mit Abbildung dieser Beschöpfe, fordert und belebt dadurch einen in der Ratur= geschichte sehr nothwendigen Kunstzweig, die genaue Nachbil= dung organischer Wesen, unter welchen die mannichfaltige Gestalt der Bogel, die abweichende Bildung ihrer Körper= theile, das leichte garte buntfarbige Gefieder, die feinfte Un= terscheidungsgabe des Runftlers und deffen größte Sorgfalt in Unspruch nimmt. Das von herrn Meyer herausgegebene Werk hat die Verdienfte dieses vorzüglichen Mannes langft dem Baterlande bewährt, welcher fich durch die in diefem Sabre erschienene Beschreibung der Bogel Liv = und Eftblands abermals den Dank der Naturforscher erworben. Die von ihm sowohl in seinem Hause als außerhalb beschaftigten Rünftler find namentlich die herren Gabler und Bergenroder. Die Schwester des lettern wird als Pflanzenzeichne= rin gerühmt. Demoiselle Stricker in Frankfurt, welche gleichfalls ein schönes Talent hierin befitt, kann fich nicht fo viel damit beschäftigen als zu münschen ware.

#### Hanau.

Die neuere Zeit hat diefer Stadt einen vortheilhaften und bemährten Ruf in naturgeschichtlicher hinsicht verschafft. Es fanden sich hier eifrige Korscher aus allen Zweigen der herrlichen Scienz durch einen feltenen gunftigen Bufall vereinigt. Co hatte herr Doctor Bartner, diefer achtungs: werthe Veteran unter Deutschlands Botanifern, durch die Theilnahme an der Wetterauischen Klora längst schon seinen Meifterbrief geloft. Der geiftvolle Leisler umfaßte die ge= fammte Boologie, jedoch concentrirte er fein Studium mehr auf die Bogel und Saugethiere. Chemie und Phosif wurden von herrn hofrath Dr. Kopp, zumal in besonderer Anwenbung auf das mineralogische Wiffen, mit dem besten Erfolge Der vorzugsweise als naturhistorischer Künstler febr idabbare Schaumburg, beffen Sammlung unter ben deutschen Privat=Cabinetten sonder Zweifel die erfte Stelle einnimmt, bot eine Rulle trefflicher Erfahrungen dar. Eben fo hatten sich in dem herrn Geheimen Math Leonhard und dem nun verstorbenen Pfarrer Merz thätige Bearbeiter für Mineralogie gefunden. Das Publicum fennt das von beiden in Gemeinschaft mit Dr. Kopp herausgegebene größere tabel= larische Werk. Geheimer Rath Leonhard, der fortdauernd durch seine Zeitschrift wirkt, hat ferner eine topographische Mineralogie verfaßt, und ehestens haben wir von ihm, Dr. Ropp und Gartner bem jungern, einem fehr verständigen Chemifer und Phyfifer, eine Ginleitung und Vorbereitung zur Mineralogie mit vielen illuminirten und schwarzen Kupfern zu erwarten. Diese Propadeutik für die Ratur= geschichte bes unorganischen Reiches, die Frucht einer

mehrjährigen mühevollen Arbeit, durch welche eine fehr wefent= liche Lücke unserer Literatur ausgefüllt wird, darf von dem wissen= schaftlichen Publicum mit gerechtem Vertrauen erwartet werden.

Unterdeffen ichien es den genannten Mannern zweit= mäßig, die Bemühungen der Ginzelnen auf Ginen Punft gu leiten, um mit gemeinsamen Aräften weiter zu streben. Mitten in ben Sturmen der Beit, im ungeschlichteten Swifte der Bolfer, 1808, murde der Plan ju Begründung eines wissenschaftlichen naturhistorischen Vereines gefaßt. Fleine Bahl der Verbundenen gab dem Ganzen Haltung und Wirklichkeit. Bald gesellten sich ihnen andere verdiente Manner aus nahen und fernen Gegenden bei, und fo erwei= terte fich dieser literarische Bund weit über die Gränzen der heimathlichen Proving, nach allen Theilen des gelehrten Europa hinaus. Ein paffendes Local, vom Gouvernement eingeräumt, bot zur Anlage eines Museums Gelegenheit. Von allen Seiten wurde die nübliche Anstalt durch Gaben bereichert. Indessen blieben die Mittel sehr beschränft, bis der theilnehmende Carl von Dalberg, 1811, ans seiner Schatulle eine nicht unbedeutende Rente bewilligte, in deren Genuß die Gesellschaft mehrere Jahre verblieb. Die Epide= mie, Kolge des frangosischen Rückzugs, raubte der geschlunge= nen Kette manche der werthvollsten Glieder. Dagegen lebt man nun der angenehmen hoffnung, das jegige Gouverne= ment werde das Infitut feiner Aufmerksamkeit gleichmaßig werth achten, die Bestätigung des Locals gewähren, und fo der löblichsten Unstalt, die sonst unfehlbar zerstieben würde, Grund und Dauer verleihen.

Es ist leicht zu erachten, daß bei dem regen Sifer der Hanauer Natursorscher auch mehrere wichtige Sammlungen bier zu finden seyn muffen.

Das Museum der Wetterausschen Gesellschaft umfaßt alle Zweige dieses Wissens und war bisher in stetem Zunehmen; denn die meisten Mitglieder hatten, nach der klüglichen Vorschrift der Gesetze, die Wahl zu rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrenvollen Bestimmung ries. Im Ganzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner Allzgemeinheit weniger Interesse, als die einem jeden der hiesigen Gelehrten zugehörigen Privat=Sammlungen. Hier spricht sich das Individuelle mit mehr Lebendigkeit ans, so wie der Eiser und die Sorgsalt, womit solch ein Werk geschaffen wird, das nicht selten der Preis einer ganzen Lebenszeit ist.

Was die zoologischen Cabinette betrifft, so zeichnen sich darunter vorzüglich die Sammlung des verstorbenen Leisler und die Schaumburgische aus. Die lettere ist jedoch, seitdem der Besitzer den Ort seines Ausenthalts mit Cassel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die Leislerische wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen sind, nicht lange mehr in Hanau verbleiben.

Das Andenken des genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen hier zu feiern, bemerken wir folgendes: Er beschäftigte sich in früheren Jahren mit der Entomologie, späterhin aber widmete er sich mit ganzer Seele dem Studium der Sängethiere, Vögel und Fische; indessen blieb die Ornisthologie für die längste Zeit der Gegenstand seiner Nachforschungen. Seine Verdienste um die Kenntniß vaterländischer Vögel nur im Vorbeigehen bemerkend, erwähnen wir, daß er die verschiedenen Farbenkleider der Vögel zu kennen und zu berichtigen bemüht war: denn die meisten Wasservögel mausen sich zweimal im Jahre und so erscheint derselbe Vogel im Frühling und im Herbste, in der Jugend und im

Alter, in anderer Farbenhülle. Und so sammelte er mit regem Fleiß jede einzelne Art in den verschiedensten Farben und Uebergängen. Da er nun selbst Jäger und ihm die Kunst thierische Körper auszustopfen vorzüglich bekannt war, so erhält seine Sammlung von mehrern Seiten große Vorzüge, so daß man ihr, wenigstens in Dentschland, die Meyerissche ausgenommen, keine andere an die Seite stellen kann.

In den letten Jahren beschäftigte er sich mit dem Studinm der Fledermäuse, da er aber, seinem trefflichen Gedächt= niß vertrauend, nichts niederschrieb, so wären seine Erfah= rungen für uns sämmtlich verloren, wenn nicht ein junger Mann, der lette von seinen Schülern, sich so viel davon zu eigen gemacht hätte, um eine Monographie dieser seltsamen Geschöpfe zu schreiben, welche nächstens erscheinen wird.

Die Fische sind alle vortrefflich ausgestopft und von selztener Größe. Die Reihenfolge aus den süßen Gewässern Deutschlands ist beinahe vollständig, und aus der See findet man viele Eremplare von hoher Schönheit. Die Insectenzsammlung ist bedeutend. Von sechzehnhundert Nummern machen die Schmetterlinge die größte Hälfte aus.

Am Schlusse siehe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er sich der Heilkunde widmete, die Rechte mit glücklichem Erfolg studirte und als philosophischer Schriftsteller durch Abkassung eines Naturrechts sich Beifall erwarb.

Dr. Gärtner, der eifrige und berühmte Pflanzensorscher, dem wir die Bildung mancher trefflichen Botanisten verdanken, hat sich durch die Mittheilung vieler schön getrockneten Pflanzensmuster kein geringes Verdienst um die Wissenschaft erworben. Nach der Herausgabe der bereits erwähnten Vetterauischen Flora, betrieb er fortdauernd und mit unermüdetem Fleise das Studium der vaterländischen Vegetabilien. Er entdeckte

viele Phanogamen und mehr als zweihundert Arpptogamen, deren Beschreibung burch seine Meisterhand gewiß höchst wünschenswerth ift. Sein herbarium, vorzugsweise in Ernptogamischer hinsicht außerst beträchtlich, ist auf das zierlichste geordnet. In der neuern Zeit hat sich Gartner auch mit allem Fleiße ber vaterländischen Boologie gewidmet. Seine Sammlungen von Gängethieren, Bogeln und Konchplien geben die Belege dazu. Obschon feine ausländischen Konchplien fehr gablreich find und, unter der Menge, Eremplare von großer Geltenheit bemerkt werden; fo fcatt, er dennoch feine in der Umgegend von Sanau gesammelten um vieles bober, indem diefer Zweig des naturgeschichtlichen Wiffens zuerft durch ihn in der Wetteran cultivirt wurde. Er verbreitete jene einheimischen Producte im Areise seiner Freunde und regte auf diese Art ein Studium von neuem an, das in Deutschland fast gang vernachlässigt schien. In früheren Jahren beschäftigte sich Gartner auch mit Chemie, Phosif und Mineralogie, so dag er den Namen eines Naturforschers im umfaffendsten Sinne des Wortes verdient. Bei dem Sammeln und Ordnen des Wetterauischen Museums, und bei der Redaction der von diesem natur=historischen Berein beraus= gegebenen Unnalen wirkte er auf das eifrigfte. Bu bedauern ift, daß fein Alter und eine durch große Anftrengung ge= schwächte Gefundheit ihm in diesem Augenblide feine große Thätigkeit vergonnen.

Das Mineralien=Cabinet des Geheimen Naths Leon= hard, über fiebentausend Eremplare frark, sondert sich in eine ornstognostische und in eine geognostische Hälfte. Die ornstozgnostische Sammlung findet sich nach der, in der spstematisch= tabellarischen Uebersicht und Charakteristis der Mineralkörper, angenommenen Classificationsweise geordnet, wobei jedoch die

durch das Fortschreiten der Scienz nothwendig gewordenen Veränderungen nicht unbeachtet blieben. Erfreulich ist das Methodische, welches sich in Anordnung und Aufstellung aussspricht. Bei allen Eremplaren ist das Charafteristische und die Frischheit berücksichtigt, und ein hoher Grad von Gleiche mäßigkeit des Formats gewähret viel Gefälliges. Nächstdem ist diese Sammlung um der hohen Vollständigkeit willen bemerkenswerth. Man vermist darin fast keine der neuesten Entdeckungen, und die Suiten welche sie von sehr vielen Gattungen ausbewahrt, machen ihr Studium für die Vershältnisse des Vorkom mens der Fossilien wichtig und belehrend: eine bisher viel zu sehr vernachlässigte und nun wieder hervorgeforderte Rücksicht.

Geheimer Nath Leonhard hat sich durch die Stiftung eines mineralogisch=mercantilischen Instituts Ansprüche auf den Dank des Publicums erworben. Es ist diese Austalt förderlich für die Wissenschaft, indem sie die Mittel dar= bietet, um, gegen Tausch oder billige Jahlung, Fossilien aus allen Gegenden und Ländern, einzeln oder zu sossemetischen Ganzen geordnet, zu erhalten. Gedoppeltes Vertrauen gebührt diesem Unternehmen darum, weil es nicht von Gewinnsucht, sondern ausschließlich von der Liebe zur Wissenschaft geleitet wird.

Unter den Bildungsanstalten zur Kunst verdient die Zeichenschule eine sehr ehrenvolle Erwähnung. Hr. Hofrath Westermanr, welcher diesem Institute, das vom Staate eine nur mäßige Unterstühung erhält, als erster Lehrer und Director vorsteht, hat um dasselbe sehr wesentliche Verdienste. Seit seiner Wiedersehr von Weimar ist der Sinn für die Kunst bedeutend geweckt worden, und man bemerkt mit Vergnügen, daß mancher der vermögenden Einwohner kleinl Goeibe, sämmt. Werte, XXVI.

Bildersammlungen anzulegen beginnt. In der Zeichenschule finden gegenwärtig 250 bis 300 Zöglinge Belehrung. Das Institut besitzt Fonds, Früchte des Erwerbs der Lehrer, welche sehr nühlich zur Anschaffung von Gemälden und andern Kunstzgegenständen verwendet werden könnten.

Auch die würdige Gattin des Hofraths Westermapr wirkt thätig für das Beste der Anstalt. Außer dieser Künstelerin verdienen unter den hiesigen Malern die Namen Tischebein, Carteret, Berneaud, Franz Nickel und Deiker genannt zu werden; den genialen Krafft und den durch dieses Studium gebildeten Bury nicht zu vergessen, die auch in der Ferne ihrer Vaterstadt Ehre machen.

Mit der Email=Malerei beschäftigen sich vorzüglich Car= teret und Berneaud, und beide haben auf den Künstler= namen die gerechtesten Ausprüche. Außer ihnen zeichnet sich auch Fr. Nickel, ein geborner Hanauer, der viele Jahre in Madrid verlebt und daselbst bei der Akademie das Amt eines Adjuncten versehen, sehr vortheilhaft in jenem Zweige der Malerei aus.

Unter den hiefigen Gemälde=Sammlungen gebührt der des Kaufmanns Herrn W. Leisler, jüngern Bruders des Naturforschers, der Vorzug.

Die hiesigen Bisonterie-Fabriken sind ganz besonders merkwürdig. Sie bestehen seit dem Jahre 1670 und sind als die Pflanzschule ähnlicher Anstalten in mehreren europäischen und deutschen Hauptstädten anzusehen, die indessen ohne Ausenahme das Vorbild nicht erreichten. Die Hauauer Arbeiter genießen eines sehr vortheilhaften Ruses; überall werden sie gesucht. Die jesigen bedeutendsten Ehess, Gebrüder Tousesaint, Souchai und Collin, Burn, Müller und Jünzer, erhalten die Fabriken nicht nur in ihrem Ruse, sondern

find zugleich bemüht solche mit jedem Tage zu vervollkommnen, und so läßt sich mit Wahrheit behaupten, daß Hanau Arbeizten liefert, die man weder in Paris noch in London zu fertigen weiß, ja die nicht selten jene des industriösen Genfübertreffen. Dabei ist noch besonders das Umfassende der Atteliers genannter Goldarbeiter, von dem Rohen des Materials bis zur vollendeten Waare in der größten Mannichfaltigkeit zu besmerken.

Die Teppichfabrik von Hrn. J. D. Leisler und Comp. verdient um deswillen besondere Ausmerksamkeit, weil in derselben die unter dem Namen gezogene Wilton = Teppiche bekannte Waare in ihrer größten Volksommenheit bereitet wird. Man sindet nicht allein eine umfassende Auswahl geschmackvoller Dessins in den schönsten und lebhastesten Farben, sondern es kann auch jede besondere Zeichnung gesertigt werden. Außerdem liesert diese Fabrik nichtgeschorne und hochgeschorne Teppiche auf Sammetart, Venetianische und Schottländische Teppiche u. s. w. Die früherhin stattgehabte Vereinigung von Holland mit Frankreich war dem Absatz sehr nachtheilig, und die deutschen Höse waren es fast allein, welche während dieser Frist der Fabrik Veschäftigung darboten.

Auch die Fabrik der seidenen Tapeten verdient Erwähznung, indem sie in früheren Zeiten die meisten dentschen Höse mit den geschmackvollsten Amenblements versah. In der stürmischen Periode der letzten zehn Jahre aber fanden es die Unternehmer, die Brüder Blachierre, für rathsamer, nur solche Waaren bereiten zu lassen die allen Classen dienen. So sind überhaupt die Wollen = und Seiden = Fabriken in Hanau, welche dem Kunstsinn weniger als dem allgemeinen Bedürfniß entsprechen, von entschiedenem Nutzen auf Volkstmenge und Exportation gewesen; und jetzt vermag man die

Hoffnung zu fassen, daß der offene Seehandel auch dieser Fabrifstadt einen Theil ihres vormaligen Flores wieder versichaffen werde.

## Afchaffenburg.

Auch hier befinden sich altdeutsche Gemälde aus aufgehobenen Möstern: von Grünewald und andern, vielleicht auch von Dürer, und sonst noch wenige, aber schäßenswerthe Kunstwerke. Sollte von den fast bis zur Beschwerlichkeit zahlreichen Schäßen der Hauptstadt einiges hierher gebracht und eine Sammlung zu Genuß und Unterricht aufgestellt werden, so erhielte dieser wohlgelegene Ort wenigstens einigen Ersaß für das was er durch die Entfernung des Hoses verlor. Maucher Fremde würde hier gern verweilen.

Jest da die in Paris aufgehäuften Schäße wieder das Freie suchen und, über Europa ausgesäet, einzeln aufregen und nußen, so wär' es groß, wenn die höchsten deutschen Megierungen sich beeiserten dasjenige mit Ueberzeugung und Willen zu thun, was die überwundene Nation sich widerwillig muß gefallen lassen: wir meinen, den Uebersluß der Nesidenzen in die Provinzstädte zu vertheilen. Nur kleinere Staaten thun wohl ihre mäßigen Schäße beisammen aufzubewahren, große können ihren Kunstreichthum nicht weit genug umher streuen. Padurch werden nicht allein Künstler, sondern auch Liebhaber hervorgerusen, und je häusiger diese sind, desto mehr ist für jene gesorgt.

Ungern halten wir den Fuß an, um uns nicht allzu weit in die Betrachtung des reichen Often zu verlieren, und kehren an die Stelle zurück, wo der Main sich dem Rheine nähert.

#### Darmstadt.

Das hiesige Großherzogl. Museum wird wohl immer unter den Anstalten dieser Gegenden zu den vorzüglichsten gezählt werden, und dessen musterhafte Einrichtung wird allen ähn= lichen Unternehmungen billig zur Richtschnur dienen. In dem geräumigsten Local sind die mannichfaltigsten Gegenstände ohne Prunk, aber mit Ordnung, Würde und Reinlichkeit aufgestellt, so daß man durchaus mit Bewunderung im Genusse belehrt wird.

Die herrlichsten Statuen in vortrefflichen Gypsabgussen verdienen wohl zuerst genannt zu werden, an die sich zahle reiche Busten, Körpertheile, Basreliese auschließen, alles in anständigen Näumen, der Betrachtung so wie den Studien gleich günstig. Die Nachbildungen in Kork von allen bedeuteneden römischen, ja italiänischen Monumenten, wozu sich ältere deutsche gesellen, geben dem Baukünstler zu den bedeutendsten Vergleichungen Anlaß.

Eine zahlreiche Gemäldesammlung, in welcher seder Liebs haber sich nach seinem besondern Interesse an ältern und neuern Meistern geschichtlich unterrichten oder gemüthlich ergößen kann, ist durch mehrere Zimmer verbreitet.

Sucht man nun vergebens von den übrigen Schäßen einige Notiz zu liefern, so muß man wünschen, daß ein Katalog, wenn auch nur das Allgemeinste andentend, dem Reisenden bald in die Hände gereicht werde: denn wie soll man sich sonst aus dem unendlichen, obgleich vortrefflich geordneten und zusammengestellten Reichthum herausfinden. Man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, daß Musterzstücke der Kunst und Merkwürdigkeiten aller Jahrhunderte und Gegenden, welche uns betrachtungswürdig überlieser!

werden, hier anzutreffen sind. Vasen und Urnen aller Art, Trink= und Scherz=Gefäße, Vronzen aller Jahrhunderte, worzunter man die köstlichsten Candelaber und mehrdochtige eherne Lampen bewundert, Neliquienkästchen der ältesten Byzantiznischen Zeit, von Erz und Schmelz, elsenbeinerne etwas später, Kirchengeräthe jeder Art, unschähdare Handzeichnungen der größten Meister, so gut ältere als neuere chinesische und japanische Arbeiten, Glasgeschirre durch Materie, Form und Schleiskunst kostbar; und so müßte man fortsahren ein allgemeines Vild einer musterhaften Kunstsammlung aufzustellen, und man würde dennoch das Ganze nicht ergründen.

So finden sich z. B. eine große Anzahl altdentscher Kirchen= gemälde, welche, restaurirt und aufgefrischt, einer Schein=

capelle zur vorzüglichsten Zierde dienen murden.

Was jedoch beinahe noch mehr als die Schäße selbst den Beschauer auspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Sammlung, als einer sich immer fortbildenden, anmerkt. Alle Fächer sind in Bewegung; überall schließt sich etwas Neues an; überall sügt sich's klarer und besser, so daß man von Jahr zu Jahr den schaffenden und ordnenden Geist mehr zu bewundern hat. Selbst wenn man in Bezug auf Köln die Sammlung des Herrn von Hüpsch dem Darmstädtischen Museum mißgönnte, so freut man sich hier des glücklichen Geschicks, welches diesem Chaos zu Theil ward, entwickelt, gesondert und einer schon lebendig geordneten Welt einversleibt zu werden.

Eine naturhistorische Sammlung von gleichem Reichthum und Vollständigkeit steht dieser Kunstsammlung zur Seite. In hellen Galerien aufgeordnet finden sich die drei Reiche der Natur, an welchen immer durch thätige Manner Neinlichkeit erhalten, das Erfrenliche für den Beschauer vermehrt, und die Ordnung für den Wissenden und Mißbegierigen immer klärer eingerichtet wird. Wenn auch hievon nur im Allgemeinen die Nede seyn kann, so darf man wenigstens insbesondere der Sammlung gedenken, welche der vergleichenden Anatomie gewidmet, jene merkwürdigen Fossilien, Reste der gigantischen Thiere aus der Urzeit, wie sie in dem weiten Rheinthale so oft ausgegraben werden, geordnet und erhalten vor Augen stellt. Rührend war es dem Beschauer viele Stücke hier zu sinden, welche von dem verblichenen Jugendsfreunde Merck mit Liebe und Leidenschaft gesammelt, nun durch landesherrliche Reigung und durch Sorgfalt eines nachsfolgenden Natursorschers hier gerettet und gesichert lagen.

Auch fand man jenen Bunsch schon erfüllt, daß nämlich seltene Naturgegenstände, die man schwerlich je mit Augen sehen wird, neben andern wirklichen Seltenheiten ausgestellt würden. Das ungeheure Geweih, wie man sie in Irland ausgräbt, ward zu Bewunderung des Auschauenden versuchse weise auf eine Papierstäche gemalt. Möge der gefaßte Vorsfaß diesen Gegenstand und ähnliche auf den großen Näumen über den Schränken abbilden zu lassen, baldigst erfüllt werden.

Eine höchst reiche ebenso würdig als reinlich aufgestellte Bibliothek sett den Reisenden alsdann in Verwunderung, und erregt in ihm den Wunsch längere Zeit von diesen Schahen Gebrauch machen zu können. Wie er denn auch, wenn er völlig fremd und mit hiesigen Verhältnissen ganz unbekannt wäre, nothwendig auf den Geist der einem solchen großen Körper Leben giebt und erhält, ausmerksam werden müßte. Ihm könnte nicht einen Augenblick verborgen bleiben, daß die Neigung des Fürsten zu solchen Unterhaltungen groß und entschieden senn müsse; daß er einem einsichtigen Manne, welcher planmäßig und thätig hierin ungestört wirken kann,

bas volle Vertrauen ichentte; worans denn wieder folgt, bak dem Vorgesetten nur folche Mitarbeiter gu= und unterge= ordnet werden, welche in gleichem Sinne, mit gleichem Schritt, ohne Paufe und Uebereilung, in Giner Richtung fortarbeiten. Freilich wird alsdann eine solche vortreffliche Ginrichtung nicht als ein Bunder erscheinen, aber doch auf unserm Weltboden, wo Trennung, Unordnung und Willfür so fehr begünstigt ift, möchte sie noch immer wunderbar bleiben. Erfreulich wird es alsdann jedem fenn zu sehen, daß Ihro König!. Hoheit der Großherzog fo lange Jahre unter den ungunftigften Umständen folche schöne Reigung ununterbrochen gehegt; baß Gr. Geh. Cabineterath Schleiermacher das höchste Bertrauen in foldem Grade zu verdienen und sich zu erhalten gewußt, und unter feiner Leitung feine herren Gohne ben Runftsammlungen und der Bibliothek vorstehen, ja einen physifalischen Apparat durch Vorlesungen nugbar machen; daß Gr. Münzmeister Fehr den mineralogischen und geologischen Theil, nicht weniger die Konchylien = Sammlung, fo wie Gr. Oberforstrath Beffer das übrige Thierreich besorgt. Kindet man nun beim Durchschauen der vielen Gale alles wie aus Einem Guffe; bemerkt man, daß in Jahresfrist alles planmäßig zugenommen: so wird man wohl den Wunsch begen, daß jeder Confervator diese Sammlung von der artisti= ichen, antiquarischen, naturwissenschaftlichen, literarischen, am meiften aber von der ethischen Seite studiren und zum Vorbilde nehmen möchte.

Daß es auch an thätigen Künstlern nicht fehle, ist bei solchen Begünstigungen wohl zu erwarten. Hr. Oberbaurath Moller sindet in einer Residenz, deren Straßen sich täglich mehr ausdehnen, wo Privatgebände aufgeführt, öffentliche projectirt werden, für sein architektonisches Talent erwünschte

Gelegenheit. Ferner hat er sich seit mehrern Jahren auch mit Abbildung altdeutscher Bauwerke beschäftigt, und das Boisserée'sche Domwerk wird von seinem Fleiß und Genauigekeit, so wie von seinem Geschmack das unzweidentigste Zengeniß ablegen. Der neuentdeckte Originalriß des Kölner Doms ist in seinen Händen, und ein Facsimile desselben wird im Gesolge des Boisserée'schen Werks von ihm herausgegeben; und so wird ihm denn auch die Geschichte der deutschen Bauekunst die schönsten Beiträge verdanken, indem er die alten Gebände seines Bezirks in Mainz, Oppenheim, Worms, Speier, Franksurt u. s. w. zu zeichnen und in Kupfer stechen zu lassen beschäftigt ist.

Herr Primavesi, rühmlichst bekannt durch eigenhändig radirte landschaftliche Darstellungen, arbeitet sleißig immer fort. Er hat die mühsame Arbeit unternommen, die Rheinzgegenden, von den beiden Quellen herab, nach der Natur zu zeichnen. Das daraus entstehende Werk wird hestweise nebst einer kurzen Beschreibung heranskommen, und so werden auch auf diesem Wege die an den deutschen Hauptsluß gränzenden Merkwürdigkeiten künstlerisch in Verbindung gebracht.

### Heidelberg.

Diese Stadt, von so mancher Seite merkwürdig, beschäftigt und unterhält den Besuchenden auf mehr als Eine Beise. Der Beg jedoch, welchen wir zu unsern Zwecken eingeschlagen haben, führt uns zuerst in die Sammlung alter Gemälde, welche, vom Niederrhein heraufgebracht, seit einigen Jahren als besondere Zierde des Orts, ja der Gegend angesehen werden kann.

Indem ich nun die Boifferée'sche Sammlung nach einer jährigen Paufe, zum zweitenmal betrachte, in ihren Sinn und Absicht tiefer eindringe, auch nicht abgeneigt bin, dar= über ein Wort öffentlich auszusprechen, so begegnen mir alle vorgefühlten Schwierigkeiten: denn weil aller Worzug der bildenden Kunft darin besteht, daß man ihre Darstellungen mit Worten zwar andeuten, aber nicht ausdrücken fann, fo weiß der Einsichtige, daß er in foldem Falle ein Unmögliches übernähme, wenn er sich nicht zu feiner Bahn felbft Maaß und Biel fegen wollte. Da erkennt er denn, daß auf biftorischem Wege hier das Reinste und Nühlichste zu wirken ift; er wird den Vorsat faffen, eine so wohl versehene und wohl geordnete Sammlung dadurch zu ehren, daß er nicht sowohl von den Bildern felbst als von ihrem Bezug untereinander Rechenschaft zu geben trachtet; er wird sich vor Vergleichungen nach außen im Einzelnen huten, ob er gleich die Runftepoche von welcher hier die Rede ist, aus entfernten durch Beit und Ort geschiedenen Kunftthätigkeiten ableiten muß. Und fo wird er den fostbaren Werken, mit denen wir uns gegenwärtig beschäftigen, an ihrem Plat vollkommenes Recht widerfahren laffen und sie dergestalt behandeln, daß ihnen der gründliche Geschichtsfenner gern ihre Stelle in dem großen Rreise ber allgemeinen Kunstwelt anweisen mag.

Mls Einleitung hiezu, und damit das Besondere dieser Sammlung deutlicher hervortrete, ist vor allen Dingen ihre Entstehung zu bedenken. Die Gebrüder Boisserée, welche solche in Gesellschaft mit Vertram gegenwärtig besitzen, und den Genuß derselben mit Kunstsreunden auf das offenste theilen, waren früher dem Kausmannstande geweiht, und hatten auf diesen Zweck ihre Studien sowohl zu Hause als auswärts in großen Handelsstädten gerichtet. Indessen suchen

ste zugleich einen Trieb nach höherer Bildung zu befriedigen, wozu sie schöne Gelegenheit fanden, als auf die Kölner neuerrichtete Schule vorzügliche deutsche Männer zu Lehrern berufen wurden. Dadurch gewannen sie eine jenen Gegenden seltenere Ausbildung. Und obgleich ihnen, die sich von Ingend auf von alten und neuen Kunstwerken umgeben gesehen, Freude daran und Liebe derselben angeboren und anerzogen senn mußte, so war es doch eigentlich ein Infall, der die Neigung dergleichen zu besißen erweckte, und zu dem lobenswürdigsten Unternehmen den Anlaß gab.

Man erinnere sich jenes Junglings, der am Strande des Meeres einen Ruderpflock fand, und durch das Wohlgefallen an diesem einfachen Werkzeug bewogen, fich ein Ander, dar= auf einen Rahn, hiezu Mast und Segel anschaffte, und sich erst an Uferfahrten vorübend, zulest muthig in die See stach, und mit immer vergrößertem Fahrzeng endlich zu einem reichen und glücklichen Kauffahrer gedieh. Diesem gleich er= handelten unsere Jünglinge zufällig eines der auf den Trodel gesprengten Kirchenbilder um den geringften Preis, bald mehrere; und indem sie durch Besit und Wiederherstellung immer tiefer in den Werth folder Arbeiten eindrangen, verwandelte sich die Neigung in Leidenschaft, welche sich mit wachsender Kenntniß im Besit guter und vortrefflicher Dinge immer vermehrte, jo daß es ihnen feine Aufopferung ichien, wenn fie durch koftspielige Reisen, neue Unschaffungen und sonftiges Unternehmen, einen Theil ihres Bermögens fo wie ihre gange Beit auf die Ausführung des einmal gefaßten Vorsabes verwendeten.

Jener Trieb, die alten deutschen Baudenkmale ans der Vergessenheit zu ziehn, die bessern in ihrer Reinheit darzu= stellen, und dadurch ein Urtheil über die Verschlimmerung dieser Bauart festzuseßen, wurde gleichermaßen belebt. Ein Bemühen schritt neben den andern fort, und sie sind nun im Stande, ein in Deutschland ungewöhnliches Prachtwerk her= auszugeben, und eine aus zweihundert Vildern bestehende Sammlung vorzuweisen, die an Seltenheit, Neinheit, glück= licher Erhaltung und Wiederherstellung, besonders aber an reiner geschichtlicher Folge, ihres Gleichen schwerlich haben möchte.

Um nun aber so viel als es mit Worten geschehen kann, hierüber verständlich zu werden, müssen wir in ältere Zeiten zurückgehen, gleichwie derjenige, der einen Stammbaum ause arbeiten soll, soweit als möglich von den Zweigen zur Wurzel dringen muß; wobei wir jedoch immer voraussetzen, daß dem Leser diese Sammlung entweder wirklich oder in Gebanken gegenwärtig sey, nicht weniger, daß er sonstige Kunstwerfe deren wir erwähnen gleichfalls kenne, und mit nüchternem Sinn sich ernstlich mit uns unterrichten wolle.

Durch militärisches und politisches Unheil war das römische Neich auf einen Grad von Verwirrung und Erniedrigung gesunken, daß gute Anstalten jeder Art und also auch die Kunstsertigkeit von der Erde verschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so hochstehende Kunst hatte sich in dem wilden Kriegs = und Heeres = Wesen völlig verloren, wie uns die Münzen dieser so sehr erniedrigten Zeiten den deut= lichsten Beweis geben, wo eine Unzahl Kaiser und Kaiserlinge sich nicht entehrt fanden, in der frahenhaftesten Gestalt auf den schlechtesten Kupferpsenningen zu erscheinen, und ihren Soldaten, statt ehrenvollen Soldes, ein bettelhaftes Almosen kümmerlich zu spenden.

Der driftlichen Kirche dagegen sind wir die Erhaltung

der Kunst, und wär' es auch nur als Funken unter der Alsche, schuldig. Denn obgleich die nene innerliche sittliche sanstmüthige Lehre jene äußere kräftigesinnliche Kunst ablehenen, und ihr Werke wo nicht zerstören doch entsernen mußte; so lag doch in dem Geschichtlichen der Resigion ein so vielefacher, ja unendlicher Same als in keiner andern, und daß dieser, selbst ohne Wollen und Juthun der neuen Bekenner, ausgehen würde, lag in der Natur.

Die neue Religion befannte einen obersten Gott, nicht so königlich gedacht wie Zens, aber menschlicher; denn er ist Bater eines geheimnisvollen Sohnes, der die sittlichen Eigenzschaften der Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine statternde unschuldige Taube, als eine gezstaltete und gefühlte Flamme, und bildete ein wundersames Kleeblatt, wo umber ein seliges Geisterchor in unzähligen Abstusungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen verehrt werden; denn schon im heidnischen Alterthum war Jungfräulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Misheirath gebilligt, damit es dem neugebornen Gotte nicht an einem irdischen Bater zu Schein und Pstege sehlen möge.

Was nun beim Erwachsen und bei endlicher Thätigkeit dieses göttlich menschliche Wesen für Anziehungskrast auszübt, zeigt uns die Masse und Mannichsaltigkeit seiner Jünzger und Anhänger, männlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den Einen versammeln: die aus der Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Vekenner aller Art und Stände, und von Stephanus an, eine Neihe Martyrer.

Gründet sich nun ferner diefer neue Bund auf einen

ältern, dessen Ueberlieferungen bis zu Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind; bringen wir die ersten Eltern, die Erzwäter und Richter, Propheten, Könige, Wiederhersteller in Anschlag, deren jeder sich besoneders auszeichnet oder auszuzeichnen ist: so sehen wir wie natürlich es war, daß Kunst und Kirche in einander verschmolzen und Eins ohne das Andere nicht zu bestehen schien.

Wenn daher die hellenische Kunst vom Allgemeinen besann und sich ganz spät ins Besondere verlor, so hatte die christliche den Bortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgehen zu können, um sich nach und nach ins Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte Menge historischer und mythischer Gestalten; man erinnere sich, daß von jeder bedeutend charakteristische Handelungen gerühmt werden; daß ferner der neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzusinden bemüht war, und sowohl historisch irdische als himmlisch geistige Bezüge auf tausendsache Weise anspielten: so sollten freilich auch in der bildenden Kunst der ersten christlich kirchlichen Jahrhunderte schöne Denkmäler übrig geblieben seyn.

Allein die Welt war im Ganzen zu sehr verworren und gedrückt; die immer wachsende Unordnung vertrieb die Vilsdung aus dem Westen; nur Bnzanz blieb noch ein fester Sitz für die Kirche und die mit ihr verbundene Kunst.

Jedoch hatte leider in dieser Epoche der Drient schon ein trauriges Ansehn, und was die Kunst betrifft, blühten jene obgenannten Individualitäten nicht sogleich auf, aber sie verhinderten doch, daß ein alter starrer mumicuhafter Styl nicht alle Bedeutsamkeit verlor. Man unterschied immer= fort die Gestalten; aber diesen Unterschied fühlbar zu machen schrieb man Name für Name auf das Bild, oder unter dasselbe, damit man ja unter den immer häufiger und häusizger werdenden Heiligen und Märtprern nicht einen statt des andern verehrte, sondern einem jeden sein Recht wie billig bewahrte. Und so ward es denn eine kirchliche Angelegenheit die Bilder zu fertigen. Dieß geschah nach genauer Vorschrift, unter Aufsicht der Geistlichkeit, wie man sie denn auch durch Weihe und Wunder dem einmal bestehenden Gottesdienste völlig aneignete. Und so werden bis auf den heutigen Tag die unter den Gläubigen der griechischen Kirche zu Hause und auf Reisen verehrten Andachtsbilder in Susdal, einer Stadt des einundzwanzigsten Gouvernements von Ausland, und deren Umgebung, unter Aussicht der Geistlichkeit gesertigt; daher denn eine große Uebereinstimmung erwachsen und bleizben muß.

Rehren wir nun nach Byzanz und in jene besprochene Zeit zurück, so läßt sich bemerken, daß die Religion selbst durchaus einen diplomatisch=pedantischen Charakter, die Feste hingegen die Gestalt von Hos= und Staats=Festen annehmen.

Dieser Begränzung und Hartnäckigkeit ist es auch zuzuschreiben, daß selbst das Bilderstürmen der Kunst keinen Vortheil gebracht hat, indem die bei dem Siege der Hauptpartei wieder hergestellten Bilder den alten völlig gleich seyn mußten, um in ihre Nechte einzutreten.

Wie sich aber die tristeste aller Erscheinungen eingeschlichen, daß man, wahrscheinlich aus ägnvtischen, äthiopischen, abussizusischen Anlässen, die Mutter Gottes braun gebildet, und dem auf dem Tuche Veronica's abgedruckten Heilandsgesicht gleichfalls eine Mohrenfarbe gegeben, mag sich bei besonderer Vearbeitung der Kunstgeschichte jenes Theils genauer nachzweisen lassen; alles aber deutet auf einen nach und nach immer mehr verkümmerten Zustand, dessen völlige Auslösung

immer noch später erfolgte, als man hätte vermuthen sollen.

Hier mussen wir nun deutlich zu machen suchen, was die Byzantinische Schule, von der wir wenig Löbliches zu sagen wußten, in ihrem Innern noch für große Verdienste mit sich trug, die aus der hohen Erbschaft älterer griechischer und römischer Vorfahren kunstmäßig auf sie übergegangen, gildenmäßig aber in ihr erhalten worden.

Denn wenn wir sie früher nicht mit Unrecht mumisirt genannt haben, so wollen wir bedenken, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei vertrockneten und verharzten Muskeln, dennoch die Gestalt des Gebeins ihr Necht behaupte. Und so ist es auch hier, wie eine weitere Ausführung zeigen wird.

Die höchste Anfgabe der bildenden Kunst ist, einen bestimmten Raum zu verzieren, oder eine Zierde in einen unbestimmten Naum zu seßen; aus dieser Forderung entspringt alles was wir kunstgerechte Composition heißen. Hierin waren die Griechen und nach ihnen die Römer große Meister.

Alles was und daher als Zierde ansprechen soll, muß gegliedert seyn und zwar im höhern Sinne, daß es aus Theilen bestehe, die sich wechselsweise auf einander beziehen. Hiezu wird erfordert, daß es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hüben und Drüben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande völlig faßlich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stufe genannt werden kann. Je mannichfaltiger dann aber die Glieder werden, und je mehr jene anfängliche Symmetrie verstochten, versteckt, in Gegensähen abgewechselt, als ein offenbares Geheimnis vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde seyn, und ganz vollkommen; wenn wir an jene ersten

Grundlagen dabei nicht mehr denken, sondern als von einem Willkürlichen und Zufälligen überrascht werden.

An jene strenge trockne Symmetrie hat sich die Byzantinische Schule immersort gehalten, und obgleich dadurch
ihre Bilder steif und unangenehm werden, so kommen doch
Fälle vor, wo durch Abwechslung der Gliederstellung, bei
Figuren, die einander entgegenstehen, eine gewisse Anmuth
hervorgebracht wird. Diesen Vorzug also, ingleichen jene
obengerühmte Mannichsaltigkeit der Gegenstände alt= und
neutestamentlicher lleberlieserungen, verbreiteten diese östlichen
Kunst = und Handwerksgenossen über die damals ganze be=
kehrte Welt.

Was hierauf in Italien fich ereignet, ift allgemein bekannt. Das praktische Talent war gang und gar verschwunden, und alles was gebildet werden sollte bing von den Griechen ab. Die Thuren des Tempels St. Paul, außerhalb der Mauern, wurden im eilften Jahrhundert zu Constantinovel gegossen und die Felder derselben mit eingegrabenen Figuren abschen= lich verziert. Bu eben dieser Beit verbreiteten sich griechische Malerschulen durch Italien; Constantinopel sendete Baumeifter und Muffivarbeiter, und diese bedeckten mit einer traurigen Kunft den zerftorten Weften. Als aber im dreizehnten Jahrhundert das Gefühl an Wahrheit und Lieblichkeit der Natur wieder aufwachte, so ergriffen die Italianer jogleich die an den Bogantinern gerühmten Verdienfte, die symme= trische Composition und den Unterschied der Charaftere. Dieses gelang ihnen um fo eber, als fich der Ginn für Form schnell Er konnte bei ihnen nicht gan; untergeben. hervorthat. Prächtige Gebände des Alterthums standen Jahrhunderte vor ihren Augen, und die erhaltenen Theile der eingegangenen oder zerstörten wurden fogleich wieder zu firchlichen und 21 Goethe, fammtl, Werfe, XXVI.

öffentlichen Zwecken benußt. Die herrlichsten Statuen entzgingen dem Verderben, wie denn die beiden Kolossen niemals verschüttet worden. Und so war denn auch noch jede Trümmer gestaltet. Der Römer besonders konnte den Fuß nicht niezderseßen ohne etwas Gesormtes zu berühren, nicht seinen Garten, sein Feld bauen, ohne das Köstlichste an den Tag zu fördern. Wie es in Siena, Florenz und sonst ergangen, darf uns hier nicht aufhalten, um so weniger als jeder Kunstfreund sich sowohl hierüber als über die sämmtlichen schon besprochenen Gegenstände aus dem höchst schäftbaren Werk des Herrn d'Agincourt auf das genauste unterrichzten kann.

Die Betrachtung jedoch, daß die Benetianer als Bewohner von Küsten und Niederungen den Sinn der Farbe bei sich so bald aufgeschlossen gefühlt, ist uns hier wichtig, da wir sie als Uebergang zu den Niederländern benußen, bei denen wir dieselbe Eigenschaft antressen.

Und so nähern wir uns denn unserm eigentlichen Ziele, dem Niederrhein, welchem zu Liebe wir jenen großen Umweg zu machen nicht angestanden.

Nur mit wenigem erinnern wir und, wie die Ufer dieses herrlichen Flusses von römischen Heeren durchzogen, kriegerisch besessigt, bewohnt und kräftig gebildet worden. Führt nun sogar die dortige vorzüglichste Colonie den Namen von Germanicus Gemahlin, so bleibt uns wohl kein Zweisel, daß in jenen Zeiten große Kunstbemühungen daselbst statt gesunden: denn es mußten ja bei solchen Anlagen Künstler aller Art, Baumeister, Bildhauer, Töpfer und Münzmeister mitwirken, wie uns die vielen Reste bezeugen können, die man ausgrub und ausgräbt. In wiesern in späterer Zeit die Mutter Constantin's des Großen, die Gemahlin Otto's hier gewirkt,

bleibt den Geschichtsorschern zu untersuchen. Unsere Absicht fördert es mehr, der Legende näher zu treten und in ihr oder hinter ihr einen welthistorischen Sinn auszuspähen.

Man läßt eine britannische Prinzessin Urfula über Rom, einen afrikanischen Prinzen Gereon gleichfalls über Rom nach Köln gelangen; jene mit einer Schaar von edlen Jungfrauen, diefen mit einem heldenchor umgeben. Scharf= sinnige Männer, welche durch den Duft der Ueberlieferung bindurchschauen, theilten bei diefen Ueberlieferungen folgen= bes mit: Wenn zwei Parteien in einem Reiche entstehen und sich unwiderruflich von einander trennen, wird sich die schwächere von dem Mittelpunkte entfernen und der Gränze zu nähern fuchen. Da ift ein Spielraum für Kactionen, dabin reicht nicht sogleich der tyrannische Wille. Dort macht allenfalls ein Präfect, ein Statthalter fich felbst durch Migvergnügte ftart, indem er ihre Gefinnungen, ihre Meinungen buldet, begünstigt und wohl gar theilen mag. Diese Ansicht hat für mich viel Reiz, denn wir haben das äbnliche ja gleiche Schauspiel in unsern Tagen erlebt, welches in grauer Vorzeit auch mehr als Einmal ftattfand. Gine Schaar der edelften und bravften driftlichen Ausgewanderten, eine nach der an= dern begiebt sich nach der berühmten schön gelegenen Agrip= pinischen Colonie, wo sie wohl aufgenommen und geschüft eines heitern und frommen Lebens in der herrlichsten Gegend genießen, bis fie den gewaltsamen Maagregeln einer Gegen= partei schmählich unterliegen. Betrachten wir die Art des Martyrthums, wie Ursula und ihre Gesellschaft daffelbe er= litten, so finden wir nicht etwa jene absurden Geschichten wiederholt, wie in dem bestialischen Rom garte unschuldige höhergebildete Menschen von Genkern und Thieren gemartert und gemordet werden, zur Schauluft eines mahnsinnigen unteren und oberen Pobels; nein, wir sehen in Köln ein Blutbad, das eine Partei an der andern ausübt, um sie schneller aus dem Wege zu räumen. Der über die edeln Jungfrauen verhängte Mord gleicht einer Bartholomäusnacht, einem Septembertage; eben so scheint Gereon mit den Seinen gefallen zu seyn.

Burde nun zu gleicher Zeit am Oberrhein die Thebaische Legion niedergemehelt, so finden wir und in einer Epoche, wo nicht etwa die herrschende Partei eine heranwachsende zu unterdrücken, sondern eine ihr zu Kopf gewachsene zu vertilzgen strebt.

Alles bisher Gesagte, obgleich in möglichster Kürze doch umständlich ausgeführt, war höchst nöthig, um einen Vegriff der niederländischen Kunstschule zu gründen. Die Vyzantinische Malerschule hatte in allen ihren Verzweigungen mehrere Jahre wie über den ganzen Westen auch am Rhein geherrscht, und einheimische Gesellen und Schüler zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebildet; daher sich denn auch manches Trockne, jener düstern Schule völlig Achnliche, in Köln und in der Nachbarschaft sindet. Allein der Nationalcharakter, die klimatische Einwirkung, thut sich in der Kunstgeschichte vielleicht nirgend so schön hervor als in den Rheingegenden, deshalb wir auch der Entwickelung dieses Punktes alle Sorgfalt gönnen und unserem Vortrag freundliche Ausmerksamkeit erbitten.

Wir übergehen die wichtige Epoche in welcher Carl der Große die linke Rheinseite von Mainz bis Aachen mit einer Reihe von Residenzen bepflanzte, weil die daraus entsprunzene Vildung auf die Malerkunst, von der wir eigentlich reden, keinen Einfluß hatte. Denn jene orientalische düstere Trockenheit erheiterte sich auch in diesen Gegenden nicht vor

dem dreizehnten Jahrhundert. Nun aber bricht ein frohes Naturgefühl auf einmal durch, und zwar nicht etwa als Nachahmung des einzelnen Wirklichen, sondern es ist eine behagliche Augenlust, die sich im allgemeinen über die sinn= liche Welt aufthut. Apfelrunde Knaben= und Mädchen= Ge= sichter, eisörmiges Männer= und Frauen=Untliß, wohlhäbige Greise mit sließenden oder gefrausten Bärten, das ganze Geschlecht gut, fromm und heiter, und sämmtlich, obgleich noch immer charakteristisch genug, durch einen zarten, ja weichlichen Pinsel dargestellt. Eben so verhält es sich mit den Farben. Auch diese sind heiter, klar, ja kräftig, ohne eigentliche Harmonie, aber auch ohne Buntheit, durchaus dem Auge angenehm und gefällig.

Die materiellen und technischen Kennzeichen der Gemälde, die wir hier charakterifiren, sind der Goldgrund, mit einzedruckten Heiligenscheinen ums Haupt, worin der Name zu lesen. Auch ist die glänzende Metallstäche oft mit wunderzlichen Blumen tapetenartig gestempelt, oder durch braune Umrisse und Schattirungen zu vergoldetem Schnikwerk scheinzbar umgewandelt. Daß man diese Vilder dem dreizehnten Jahrhundert zuschreiben könne, bezeugen diesenigen Kirchen und Capellen, wo man sie ihrer ersten Bestimmung gemäß, noch ausgestellt gefunden. Den stärksten Beweis giebt aber, daß die Kreuzgänge und andere Räume mehrerer Kirchen und Klöster mit ähnlichen Vildern, an welchen dieselbigen Merkzmale anzutressen, ihrer Erbauung gleichzeitig gemalt gezwesen.

Unter den in der Boisserée'schen Sammlung befindlichen Bildern steht eine heilige Veronica billig oben an, weil sie zum Beleg des bisher Gesagten von mehreren Seiten dienen kann. Man wird vielleicht in der Folge entdecken, daß dieses

Bild, was Composition und Zeichung betrifft, eine herkomm= liche Byzantinische heilige Vorstellung gewesen. Das schwarzbraune, wahrscheinlich nachgedunkelte, dorngefrönte Antlik ift von einem mundersamen edel schmerzlichen Ausdrucke. Die Bipfel des Tuchs werden von der Heiligen gehalten, welche faum ein Drittel Lebensgröße dahinter steht und bis an die Bruft davon bedeckt wird. Höchst anmuthig sind Mienen und Gebärden; das Tuch stößt unten auf einen angedeuteten Kußboden, auf welchem in den Ecken des Bildes an jeder Seite drei gang fleine, wenn fie ftunden höchstens fußhobe, singende Engelchen sißen, die in zwei Gruppen so schön und fünftlich zusammengerückt sind, daß die höchste Forderung an Composition dadurch vollkommen befriedigt wird. Die ganze Denkweise des Vildes deutet auf eine herkömmliche, über= legte, durchgearbeitete Kunst; denn welche Abstraction gehört nicht dazu, die aufgeführten Gestalten in drei Dimensionen hinzustellen und das Ganze durchgängig zu symbolisten. Die Körperchen der Engel, besonders aber Köpfchen und Händchen, bewegen und stellen sich jo schön gegen einander, daß dabei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begründen wir nun hiemit das Recht, dem Bilde einen Byzantinischen Ur= fprung zu geben, so nöthigt und die Anmuth und Weichheit, womit die Heilige gemalt ist, womit die Kinder dargestellt sind, die Ausführung des Bildes in jene niederrheinische Epoche zu seben, die wir schon weitläuftig charakterisirt haben. Es übt daher, weil es das doppelte Element eines strengen Gedankens und einer gefälligen Ausführung in fich vereinigt. eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenden aus; wozu denn der Contrast des furchtbaren medusenhaften Angesichtes zu der zierlichen Jungfrau und den anmuthigen Kindern nicht wenig beiträgt.

Einige größere Tafeln, worauf mit eben fo weichem angenehmen Pinsel, beiteren und erfreulichen Karben. Apostel und Kirchenväter, halb Lebensgröße zwischen goldenen Sinnen und andern architektonisch = gemalten Bierrathen, gleichsam als ferbige Schnikbilder inne fteben, geben und zu abnlichen Betrachtungen Unlag, deuten aber zugleich auf nene Bedin-Es ift nämlich gegen das Ende des sogenannten Mittelalters die Plastik auch in Deutschland der Malerei vorgeeilt, weil fie der Baukunft unentbehrlicher, der Ginnlichkeit gemäßer und dem Talente näher zur Sand war. Der Maler, wenn er aus dem mehr oder weniger Manierir= ten sich durch eigene Anschauung der Wirklichkeit retten will. hat den doppelten Weg, die Nachahmung der Natur oder die Nachbildung schon vorhandener Aunstwerke. Wir verkürzen daber in dieser malerischen Evoche dem niederländischen Künftler keineswegs fein Verdienft, wenn wir die Frage aufwerfen: ob nicht diese hier mit lieblicher Weichheit und Bartheit in Gemälden aufgeführten, reich, aber frei bemantelten beiligen Männer, Nachbildungen von geschniften Bildniffen fepen, die entweder ungefärbt oder gefärbt zwischen ähnlichen ver= goldeten architektonischen wirklichen Schnibwerken gestanden. Wir glauben uns zu dieser Vermuthung besonders berechtigt durch die zu den Füßen dieser Heiligen in verzierten Kächern gemalt liegenden Schadel, worand wir denn folgern, baß diese Bilder ein irgendwo aufgestelltes Reliquiarium mit deffen Zierrathen und Kiguren nachahmen. Gin foldes Bild nun wird um defto angenehmer, als ein gewiffer Ernft, ben die Plastik vor der Malerei immer porans bat. eine freundliche Behandlung würdig hindurch sieht. Ulles wir bier behaupten, mag sich in der Folge was mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerftreuten

altkirchlichen Ueberreste eine vorurtheilsfreie Aufmerksamkeit wenden wird.

Wenn nun schon zu Anfang des dreizehnten Jahrhunsderts Wolfram von Eschenbach in seinem Parcival die Maler von Köln und Maestricht gleichsam sprüchwörtlich als die besten von Deutschland aufführt, so wird es niemand wunsdern, daß wir von alten Bildern dieser Gegenden so viel Gutes gesagt haben. Nun aber sordert eine neue zu Anfang des fünszehnten Jahrhunderts eintretende Epoche unsere ganze Ausmerksamkeit, wenn wir derselben gleichsalls ihren entschiedenen Charakter abzugewinnen gedenken. Ehe wir aber weitergehn und von der Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Malern vorzüglich gegeben waren.

Wir bemerkten schon oben, daß die Hauptheiligen jeger Gegend edle Jungfrauen und Jünglinge gemesen; daß ihr Tod nichts von den widerlichen Bufälligfeiten gehabt, welche bei Darftellung anderer Märtyrer der Kunft fo äußerst un= begnem fallen. Doch jum höchsten Glück mogen es fich bie Maler des Niederrheines gablen, daß die Gebeine der drei morgenländischen frommen Könige von Mailand nach Köln gebracht wurden. Vergebens durchsucht man Geschichte, Kabel, Neberlieferung und Legende, um einen gleich gunftigen reichen gemüthlichen und anmuthigen Gegenstand auszufinden, als den der sich hier barbietet. Zwischen verfallenem Gemaner, unter fimmerlichem Obdach, ein neugeborner und doch schon fich felbst bewußter Anabe, auf der Mutter Schoof gepflegt, von einem Greise besorgt. Wor ihm nun bengen sich die Burdigen und Großen der Welt, unterwerfen der Unmun= digfeit Verehrung, der Armuth Schähe, der Niedrigfeit Kronen. Ein zahlreiches Gefolge ficht verwundert über das feltsame

Biel einer langen und beschwerlichen Reise. Diesem aller= liebsten Gegenstande find die niederländischen Maler ihr Glud schuldig, und es ift nicht zu verwundern, daß sie denselben funftreich zu wiederholen Jahrhunderte durch nicht ermude= ten. Mun aber tommen wir an den wichtigen Schritt, welden die rheinische Runft auf der Granze des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts thut. Schon langft waren die Runffler, wegen ber vielen darzustellenden Charaftere an die Mannichfaltigfeit der Natur gewiesen; aber sie begnügten sich an einem allgemeinen Ausdruck derfelben, ob man gleich bie und da etwas Portraitartiges wahrnimmt. Nun aber wird der Meister Wilhelm von Köln ausdrücklich genannt, weldem in Nachbildung menschlicher Benichter niemand gleichge= kommen fey. Diese Eigenschaft tritt nun in dem Dombild an Roln auf das bewundernswürdigfte hervor, wie es denn überhaupt als die Achse der niederrheinischen Kunftgeschichte angefehen werden kann. Nur ift zu wunschen, daß fein mah= res Verdienst historisch = fritisch anerkannt bleibe. Denn frei= lich wird es jest dergestalt mit Symnen umräuchert, daß zu befürchten ift, es werde bald wieder so verdüstert vor den Augen des Geiftes dastehen, wie es ehemals von Lampen= und Rerzen=Ruß verdunkelt den leiblichen Augen entzogen gewesen. Es besteht aus einem Mittelbilde und zwei Seiten= tafeln. Auf allen breien ift der Goldgrund, nach Maakgabe der bisher beschriebenen Bilder, beibehalten. Ferner ift der Teppich binter Maria mit Stempeln gepreßt und bunt aufgefärbt. Im Uebrigen ift biefes fonft fo häufig gebrauchte Mittel durchaus verschmäht; der Maler wird gewahr, daß er Brocat und Damaft, und was sonft farbenwechselnd, glanzend und scheinend ift, durch seinen Pinsel hervorbringen konne und medanischer Sülfsmittel nicht weiter bedürfe.

Die Figuren des Hauptbildes so wie der Seitenbilder beziehen sich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel Man=nichfaltigkeit bedeutender Contraste an Gestalt und Bewegung. Die herkömmlich Byzantinische Maxime herrscht noch vollskommen, doch mit Lieblichkeit und Freiheit bevbachtet.

Einen verwandten Nationalcharafter hat die sämmtliche Menge, welche weiblich die heilige Ursula, ritterlich den Gerevn, ins Orientalische maskirt, die Hauptgruppe umgiebt. Vollstommen Portrait aber sind die beiden knienden Könige, und ein Gleiches möchten wir von der Mutter behaupten. Weitslänftiger über diese reiche Zusammenschung und die Verdienste derselben wollen wir uns hier nicht aussprechen, indem das Tasch enbuch für Freunde alt deutscher Zeit und Kunst uns eine sehr willsommene Abbildung dieses vorzügslichen Werkes vor Angen legt, nicht weniger eine ausreichende Veschreibung hinzusügt, welche wir mit reinerem Dank erkennen würden, wenn nicht darin eine enthusiastische Mostik waltete, unter deren Einsus weder Kunst noch Wissen gedeihen kann.

Da dieses Vild eine große llebung des Meisters voraus=
seßt, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein und
das andere der Art künftig vorsinden, wenn auch die Zeit
manches zerstört und eine nachfolgende Kunst manches ver=
drängt hat. Für uns ist es ein wichtiges Document eines
entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklichkeit losmacht und von einer allgemeinen Nationalgesichts=
bildung auf die vollkommene Wirklichkeit des Porträts los=
arbeitet. Nach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt;
daß dieser Künstler, er heiße auch wie er wolle, ächt deutschen
Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nöthig
haben, italiänische Sinstisse zu Erklärung seiner Verdieuste
herbeizurusen.

Da dieses Bild 1410 gemalt ift, to stellt es sich in die Evode, wo Johann van End schon als entschiedener Künst= ler blühte, und so dient es und das Unbegreifliche der Endischen Vortrefflichkeit einigermaßen zu erklären, indem es bezeugt, mas für Zeitgenoffen der genannte vorzügliche Mann gehabt habe. Wir nannten das Dom bild die Achse worauf sich die ältere niederländische Kunft in die neue dreht, und nun betrachten wir die Endischen Werke als zur Evoche ber völligen Umwälzung jener Kunft gehörig. Schon in den ältern Bnzantinisch = niederrheinischen Bildern finden wir die einge= druckten Teppiche manchmal perspectivisch obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint keine Versvective, weil der reine Goldarund alles abschließt. Nun wirft End alles Gestempelte so wie den Goldgrund völlig weg; ein freies Local thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Nebenfiguren vollkommen Portrait find, von Angesicht, Statur und Kleidung, so auch völlig Portrait jede Mebenfache.

So schwer es immer bleibt Nechenschaft von einem solchen Manne zu geben, so wagen wir doch einen Versuch, in Hoff-nung, daß die Anschauung seiner Werke dem Leser nicht entzehen werde, und hier zweiseln wir keinen Augenblick unsern Enck in die erste Classe derjenigen zu setzen, welche die Natur mit malerischen Fähigkeiten begabt hat. Zugleich ward ihm das Glück in der Zeit einer technisch hochgebildeten, allgemein verbreiteten und bis an eine gewisse Gränze gelangten Kunst zu leben. Niezn kam noch, daß er eines höheren, ja des höchsten technischen Vortheils in der Malerei gewahrte; denn es mag mit der Ersindung der Delmalerei beschaffen senn wie es will, so möchten wir nicht in Zweisel ziehen, daß Enck der Erste gewesen der ölige Substanzen, die man sonst über

die fertigen Bilder jog, unter die Farben felbit gemischt. aus den Delen die am leichteften trodnenden, aus den Kar= ben die flärsten, die am wenigsten decenden ausgesucht habe. um beim Auftragen derfelben bas Licht des weißen Grundes. und Karbe durch Farbe, nach Belieben durchscheinen in laffen. Weil nun die ganze Kraft der Farbe, welche an sich ein Dunfles ift, nicht dadurch erregt wird, daß Licht davon gu= ruckscheint, sondern daß es durch sie durchscheint; so ward burch biefe Entdeckung und Behandlung zugleich die höchste physische und artistische Forderung befriedigt. Das Gefühl aber für Karbe hatte ihm, als einem Niederländer, die Natur verliehen. Die Macht der Farbe war ihm wie seinen Zeit= genoffen bekannt, und fo brachte er es dahin, daß er, um nur von Gewändern und Teppichen zu reden, den Schein der Tafel weit über alle Erscheinung der Wirklichkeit erhob. Ein foldes muß benn freilich die ächte Kunst leisten, denn das wirkliche Seben ist, sowohl in dem Auge als an den Gegen= ftänden, durch unendliche Bufälligkeiten bedingt; dahingegen der Maler nach Gesegen malt, wie die Gegenstände, durch Licht, Schatten und Karbe von einander abgesondert, in ihrer vollkommensten Sehbarkeit von einem gesunden frischen Auge geschaut werden sollen. Ferner hatte sich End in Besis ber perspectivischen Annst gesetzt und sich die Mannichfaltigkeit der Landschaft, besonders unendlicher Baulichkeiten, eigen gemacht, die nun an der Stelle des fümmerlichen Gold= grundes oder Teppiches hervortreten.

Jett aber möchte es sonderbar scheinen, wenn wir aus=
sprechen, daß er, materielle und mechanische Unvollsommen=
heiten der bisherigen Kunst wegwersend, sich zugleich einer
bisher im Stillen bewahrten technischen Vollsommenheit ent=
änserte, des Begriffs nämlich der symmetrischen Composition.

Allein auch dieses liegt in der Natur eines außerordentlichen Beiftes, der, wenn er eine materielle Schale durchbricht, nie bedenkt, daß über berselben noch eine ideelle geistige Grange aezogen fen, gegen die er umsonst ankämpft, in die er sich ergeben. ober fie nach feinem Ginne erschaffen muß. Compositionen End's find daber von der größten Wahrheit und Lieblichfeit, ob sie gleich die ftrengen Aunstforderungen nicht befriedigen, ja es scheint als ob er von allem bem mas feine Vorganger hierin befeffen und genbt, vorfählich feinen Gebrauch machen wollen. In feinen und befannt gewordenen Bildern ift feine Gruppe, die fich jenen Engelchen neben ber beiligen Beronica vergleichen konnte. Weil aber ohne Enm= metrie irgend ein Gesebenes keinen Reis ausübt, fo bat er fie, als ein Mann von Geschmack und Bartgefühl, auf feine eigene Weise hervorgebracht, worand etwas entstanden ift, welches anmuthiger und eindringlicher wirkt als das Runft= aerechte, fobald dieses die Naivetät entbehrt, indem es als= bann nur den Verstand auspricht und den Calcul bervorruft.

Hat man und bisher geduldig zugehört, und stimmen Kenner mit und überein, daß jeder Vorschritt aus einem erstarrten, veralteten, künstlichen Zustand in die freie lebens dige Naturwahrheit sogleich einen Verlust nach sich ziehe, der erst nach und nach und oft in späteren Zeiten sich wieder hersstellt: so können wir unsern Sych nunmehr in seiner Eigensthümlichkeit betrachten, da wir denn in den Fall kommen, sein individuelles Wesen unbedingt zu verehren. Schon die früheren niederländischen Künstler stellten alles Zarte was sich in dem neuen Testament darbot, gern in einer gewissen Folge dar, und so sinden wir in dem großen Cyclischen Werke, welzches diese Sammlung schmückt, das aus einem Mittelbilde und zwei Flügelbildern besteht, den denkenden Künstler, der

mit Gefühl und Sinn eine fortschreitende Trilogie darzu= frellen unternimmt. Bu unferer Linken wird der mädchen= haftesten Jungfrau durch einen himmlischen Jüngling ein feltsames Ereigniß angefündigt. In der Mitte feben wir sie als glückliche, verwunderte, in ihrem Sohn verehrte Mutter. und zur Rechten erscheint fie, das Kind im Tempel zur Weihe bringend, icon beinah als Matrone, die in hohem Ernfte vorfühlt, was dem vom Hohenpriester mit Entzücken aufae= nommenen Anaben bevorstehe. Der Ausdruck aller drei Geficter so wie die jedesmalige Bestalt und Stellung, das erstemal fniend, dann sigend, zulest stehend, ift einnehmend und murdia. Der Bezug der Personen unter einander auf allen drei Bildern zengt von dem zartesten Gefühl. In der Darftellung im Tempel findet fich auch eine Art von Paral= lelism, der ohne Mitte durch eine Gegenüberstellung der Charaftere bewirft wird. Eine geistige Symmetrie, so ge= fühlt und finnig, daß man angezogen und eingenommen wird, ob man ihr gleich den Maakstab der vollendeten Kunft nicht anlegen fann.

So wie nun Johann van Enck als ein trefflich denkender und empfindender Künstler gesteigerte Mannichfaltigkeit seiner Hauptsigur zu bewirken gewußt, hat er auch mit gleichem Glück die Localitäten behandelt. Die Verkündigung geschieht in einem verschlossenen, schmalen, aber hohen durch einen obern Fensterstügel erleuchteten Zimmer. Alles ist darin so reinlich und nett, wie es sich geziemt für die Unschuld, die nur sich selbst und ihre nächste Umgebung besorgt. Wandz bänke, ein Vetstuhl, Bettstätte, alles zierlich und glatt. Das Vett roth bedeckt und umhängt, alles so wie die brocatene hintere Vettwand auf das bewundernswürdigste dargestellt. Das mittlere Bild dagegen zeigt uns die freiste Aussicht,

benn die edle, aber gerrattete Capelle der Mitte dient mehr jum Rahmen mannichfaltiger Gegenstände, als baf fie folche verdecte. Links des Zuschauers eine mäßig entfernte ftragen= und häuferreiche Stadt, voll Gewerbes und Bewegung, welche aegen den Grund hin sich in das Bild hereinzieht und einem weiten Felde Raum läßt. Dieses mit mancherlei ländlichen Gegenständen geziert, verläuft sich zulett in eine mafferreiche Weite. Nechts des Zuschauers tritt ein Theil eines runden Erempelgebandes von mehrern Stockwerken in bas Bild; bas Innere dieser Rotonde aber zeigt sich auf dem daran fofenben Churflugel, und contraftirt durch feine Sohe, Weite und Rlarbeit auf das berrlichfte mit jenem erften Zimmerchen ber Jungfrau. Sagen und wiederholen wir nun, bag alle Gegenstände der drei Bilder auf das vollkommenfte mit meister= hafter Genauigkeit ausgeführt find, fo kann man fich im 2111gemeinen einen Begriff von der Vortrefflichkeit dieser wohlerhaltenen Bilder machen. Von den Flechtbreiten auf dem verwitterten gerbröckelten Ruingestein; von den Gradhalmen die auf bem vermoderten Strohdache machsen, bis zu ben aoldenen, juwelenreichen Bechergeschenken; vom Gewand gum Antlit; von der Nahe bis zur Ferne, - alles ift mit gleicher Sorgfalt behandelt und feine Stelle diefer Tafeln, die nicht durche Vergrößerungsglas gewönne. Ein Gleiches gilt von einer einzelnen Tafel, worauf Lucas das Bild ber beiligen fängenden Mntter entwirft.

Und hier kommt der wichtige Umstand zur Sprache, daß der Künstler die von und so dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und dadurch an die Stelle des gleichs gültigen Golögrundes ein künstlerisches und angengefälliges Mittel gestellt hat. Mögen unn auch seine Figuren nicht ganz kunstgerecht sich darin bewegen und gegen einander

verhalten, so ist es doch eine gesetzliche Localität, die ihnen eine bestimmte Gränze vorschreibt, wodurch ihre natürlichen und gleichsam zufälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles dieses, so genan und bestimmt wir auch zu sprechen gesucht, bleiben doch nur leere Worte, ohne die Auschauung der Vilder selbst. Höchst wünschenswerth wäre es deshalb, daß uns die Herren Vesiser vorerst von den erwähnten Vildern, in mäßiger Größe, genaue Umrisse mittheilten, wodurch auch ein jeder, der das Glück nicht hat die Gemälde selbst zu sehen, dassenige was wir bisher gesagt, würde prüsen und beurtheilen können.

Indem wir nun diesen Bunsch außern, so haben wir um bestomehr zu bedauern, daß ein junger talentvoller Mann, der sich an dieser Sammlung gebildet, zu früh mit Tode abgegangen. Sein Name, Epp, ist noch allen benjenigen werth die ihn gefannt, besonders aber den Liebhabern welche Copien alter Werke von ihm besitzen, die er mit Trene und Kleiß aufs redlichste verfertigt hat. Doch dürfen wir auch defhalb nicht verzweifeln, indem ein fehr geschickter Runftler, herr Köfter, sich an die Besiger angeschlossen und der Erhal= tung einer fo bedeutenden Sammlung sich gewidmet hat. Diefer würde sein schönes und gewissenhaftes Talent am sichersten bethätigen, wenn er sich zu Ausführung jener ge= wünschten Umriffe und deren Herausgabe bemühte. würden alsdann, voraussepend, daß fie in den händen aller Liebhaber wären, noch gar manches hinzufügen, welches jest, wie es bei Wortbeschreibung von Gemälden gewöhnlich ge= schieht, die Einbildungstraft nur verwirren müßte.

Ungern bequeme ich mich hier zu einer Pause, benn gerade das was in der Neihe nun zu melden wäre, hat gar manches Unmuthige und Erfreuliche. Bon Johann van Ept felbit durfen wir faum mehr fagen, denn auf ihn fehren wir immer wieder gurud, wenn von den folgenden Runftlern gesprochen wird. Die nächsten aber find folde, bei benen wir eben fo wenig als bei ihm genothigt find fremdländischen Einfluß vorauszusegen. Ueberhaupt ift es nur ein schwacher Behelf, wenn man bei Würdigung außerordentlicher Talente voreilig auszumitteln denkt, woher sie allenfalls ihre Vorzüge genommen. Der aus der Rindheit aufblidende Menich findet die Natur nicht etwa rein und nackt um sich her: denn die göttliche Kraft feiner Vorfahren hat eine zweite Welt in die Welt erschaffen. Aufgenöthigte Angewöhnungen, berkömm= liche Bebräuche, beliebte Sitten, ehrwürdige leberlieferungen, schäßbare Denkmale, erspriegliche Gefete und so mannichfache berrliche Kunfterzengnisse umzingeln den Menschen bergestalt, daß er nie zu unterscheiden weiß, was ursprünglich und was abgeleitet ift. Er bedient fich der Welt wie er fie findet und hat dazu ein vollkommnes Recht.

Den originalen Künstler kann man also denjenigen nennen, welcher die Gegenstände um sich her nach individueller, nationeller und zunächst überlieserter Weise behandelt, und zu einem gesugten Ganzen zusammenbildet. Wenn wir also von einem solchen sprechen, so ist es unsere Psicht zu allererst seine Kraft und die Ansbildung derselben zu betrachten, so dann seine nächste Umgebung, in sosern sie ihm Gegenstände, Fertigkeiten und Gesinnungen überliesert, und zulest dürsen wir erst unsern Blick nach außen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Fremdes gekannt, als wie er es benußt habe. Denn der Hauch von vielem Guten, Wergnüglichen, Rüßlichen wehet über die Welt, oft Jahrhunderte hindurch, ehe man seinen Sinsluß spürt. Man wundert sich oft in der

Geschichte über den langsamen Fortschritt nur mechanischer Fertigkeiten. Den Byzantinern standen die unschäßbaren Werke hellenischer Kunst vor Angen, ohne daß sie aus dem Kummer ihrer ausgetrochneten Pinselei sich hervorheben konneten. Und sieht man es denn Albrecht Dürern sonderlich an, daß er in Benedig gewesen? Dieser Tressliche läßt sich durche gängig aus sich selbst erklären.

Und so wünsch' ich den Patriotismus zu finden, zu dem jedes Reich, Land, Proving, ja Stadt berechtigt ift: denn wie wir den Charafter des Einzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umgebungen meistern läßt, sondern dieselben meistert und bezwingt, so erzeigen wir jedem Bolf, jeder Volksabtheilung die Gebühr und Ehre, daß wir ihnen auch einen Charafter zuschreiben, der sich in einem Künstler oder sonst vorzüglichen Manne veroffenbart. Und fo werden wir zunächst handeln, wenn von schäßenswerthen Künstlern, von hemling, Jerael van Mecheln, Lucas van Lenden, Quintin Meffis n. a. die Rede fenn wird. Diese halten sich fämmtlich in ihrem heimischen Kreife, und unsere Pflicht ift, so viel als möglich, fremden Einfluß auf ihre Vorzüge abzulehnen. Nun aber tritt Schoreel auf, fväter hemskerk und mehrere, die ihre Talente in Italien ausgebildet haben, deffen ungeachtet aber den Riederlander nicht verläugnen können. Hier mag nun das Beispiel von Leonard da Vinci, Correggio, Tizian, Michel Angelo hervor= scheinen, der Niederländer bleibt Niederländer, ja die National=" eigenthümlichkeit beherrscht sie dergestalt, daß sie sich zulett wieder in ihren Zauberfreis einschließen und jede fremde Bildung abweisen. So hat Rembrandt das höchste Künstler= talent bethätigt, wozu ibm Stoff und Anlag in der unmittel= barsten Umgebung genügte, ohne daß er je die mindeste

Kenntniß genommen hätte, ob jemals Griechen und Römer in der Welt gewesen.

Ware und nun eine folche beabsichtigte Darftellung ge= lungen, fo muffen wir und an den Oberrhein begeben, und und an Ort und Stelle, fo wie in Schwaben, Franken und Baiern, von den Vorzügen und Eigenthümlichkeiten der oberdeutschen Schule zu durchdringen suchen. Auch bier murbe es unsere vornehmite Vilicht seyn, den Unterschied, ja den Gegensaß zwischen beiden berauszuheben, um zu bemirfen. daß eine Schule die andere schäße, die außerordentlichen Männer beiderseitig anerkenne, die Kortschritte einander nicht ablängne und mas alles für Gutes und Edles aus gemeinfamen Besinnungen hervortritt. Auf diesem Wege werden wir die dentsche Kunft des funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts freudig verehren und der Schaum der Ueberschähung, der jest schon dem Kenner und Liebhaber widerlich ift, wird fich nach und nach verlieren. Mit Sicherheit können wir alsdann immer weiter oft = und füdwärts blicken und uns mit Wohlwollen an Genoffen und Nachbarn anreihen.

\*

Bei Herausgabe dieser der Zeit gewidmeten Blätter darf man wohl wünschen, daß sie theils auf die Zeit einen freundzlichen Einfluß ausüben, theils von derselben wieder gehoben und begünstigt werden; welches nur durch Erfüllung der billigen Bünsche, durch Vergleichung und Auflösung der problezmatischen Vorschläge deren wir erwähnen, besonders aber durch fortschreitende Thätigkeit aller Unternehmenden bewirkt werden kann. So sind die Boisserec'schen Taseln in der Zwischenzeit immer weiter vorgerückt; Moller hat die erste Platte des früher entdeckten Domrisses in dem genausten Faczssimile vollendet, zugleich auch zwei Hefte seiner schäßenswerthen

Darstellung alterer deutschen Gebände und Bandenkmale im genausten und reinlichsten Stich herausgegeben. So haben sich denn auch, nach dem glücklichen Beispiel des uns zu Köln begrüßenden ersten Vorläusers der aus bisheriger Sklaverei erlösten Kunstschäße, unterdessen auch die übrigen nach allen Weltgegenden in ihre Heimath zurückbegeben, und es muß das durch die über Länder und Neiche wieder verbreitete Kunst so der Kenntuiß als dem Ausüben eine neue Wendung verleihen.

\*

Heber die Boisserée'sche Gemäldesammlung fügen wir noch bingui, daß sie seit einem Jahre ansehnlich vermehrt worden, besonders mit trefflichen Bildern aus der oberdeutschen Schule. Bon Meiftern welche fehlten find eingerudt: Bohlgemuth, Altdorfer, Beufelaar und ein bisber gang unbefannter vorzüglicher Kölner: Johann von Melem in der Art bes Schoreel; bedeutende, ja jum Theil hauptwerke. Codann wurden angeschafft von Meistern beren Werte fich schon in der Sammlung befanden: Martin Schon, von J. J. Balch, ein mit Durer gleichzeitiger Portraitmaler, von Durer felbit und von Johann Mabufe. Letterer als einer ber vorzüg= lichsten alten niederländischen Maler, ist auch durch die Man= nichfaltigkeit feiner Behandlungsweise merkwürdig, um fo höher ift also das Glück zu schäken, daß mehrere Hauptwerke, wahre Aleinode der Ansführung und Erhaltung, aus feinen verschiedenen Lebenszeiten der Sammlung hinzugefügt werden Vielleicht ist aber unter allem Renangeschafften die Rreuzabnahme von Dürer am bochften ju schäßen.

Ferner darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Besißer durch weit verbreitete, hochst gunstige Verbindungen die nachste Aussicht haben, ihre Sammlung zweckmäßig zu bereichern und immer vollständiger zu machen, da sie denn gegründete

Hoffnung hegen, daß sie bald das Glück haben dürften, mehrere seit Jahrhunderten in fernem Auslande zerstreute, für die Aufklärung der deutschen Kunstgeschichte höchst schätzbare Denkmale wieder zu gewinnen, und in den schon vorhandenen verwandten Kunstkreis einzuschließen.

\*

Um Niederrhein bereitet man ausreichende Unftalten für Wiffenschaft und Runft, und so viel mir befannt, ift überall das Erwünschte fortgefest und emfig bethätigt worden. Glückte und nochmals am Oberrhein ju verweilen, fo bieten und Mannheim, Schwetingen und die gräfliche Sammlung deutscher Alterthumer ju Erbach den schönften Stoff, fo wie auch Carlerube, wegen Gartenanlagen und botanischer Un= ftalten, schöner naturhiftorischen und Kunft = Sammlungen und bedeutender neuer Gebäude, Gelegenheit giebt zu den wich= tigften Betrachtungen. Bunichen wir fodann dem Dberrhein Blud, daß er bes feltenen Vorzugs genießt, in herrn hebel einen Provinzialdichter zu besigen, der von dem eigentlichen Sinne feiner Landesart durchdrungen, von der höchften Stufe der Enltur feine Umgebungen überschauend, das Bewebe feiner Talente gleichsam wie ein Net auswirft, um die Gigen= heiten feiner Lands = und Zeitgenoffen anfzufischen, und die Menge ihr felbst zur Beluftigung und Belehrung vorzuweisen: fo werden wir durch die nach Heidelberg guruckehrenden Manu= fcripte auf die Schape alterer beutscher Beit hingeleitet, und wie bisher an frühere Bildfunft fo auch an frühere Dichtfunft erinnert, wo denn der gleiche Fall eintritt; denn auch hier ift lleberschäßung, Mißbentung und unglückliche Anwendung Aber auch hier scheinen die schönsten hoffnungen zu Hause. ju ruhen, daß nämlich, wenn die übermäßige Freude über Neuaufgefundenes oder Neubeachtetes wird beschwichtigt sepn, wahre Einsicht und wohlgerichtete Thätigkeit sehr schnell sich allgemein verbreiten werden.

Nach der ersten Absicht dieser freilich sehr zufällig entsstandenen Blätter, sollte nur von Kunst und Alterthum darin die Nede seyn; doch wie lassen sich die beiden ohne Wissensichaft, und die drei ohne Natur denken? und so fügte sich nach und nach alles an einander, was vor Augen und Hand kam. Möge eine freundliche Aufnahme des Gegebenen, welches eigentlich nur als ein fortwährender Dank des Neisenden für so vieles empfangene Gute angesehen werden dürste, die Fortsetzung befördern.

Und so kann ich denn schließlich nicht verschweigen, daß die Wünsche und Vorsätze der Aunstfreunde auch durch das Glück befördert werden. Es hat sich nämlich ein zweiter Orizginalriß des Kölner Doms in Paris gefunden, von welchem ich nun aus eigner Anschanung Nechenschaft geben und die früheren mir zugekommenen Nachrichten bestätigen kann.

Von demselben wie von ein paar andern ihn begleitenden Rissen, wäre vorläufig folgendes zu sagen. Der größte ist in Nücksicht des Maaßstads und der Zeichnung durchaus ein Gegenstück zu dem Darmstädter Nisse; dieser stellt jedoch den nördlichen, der unsrige aber den südlichen Thurm dar, nur mit dem Unterschied, daß er den ganzen sich daranschließenden mittlern Kirchengiedel mit der Hauptthür und den Fenstern befaßt, wodurch also die Lücke ausgeglichen werden kann, welche durch einen abgerissenen Streisen an dem Darmstädter entstanden ist. Der neuausgefundene ist im ganzen 3 Fuß 2 Zoll rheinländ. breit und 13 Fuß 2 Zoll lang.

Auf dem zweiten Blatt sieht man den Grundrif des sudlichen, zur rechten des Haupteingangs gelegnen Churms, in demselben Maakstab und von derselben Hand aufs sauberste

gezeichnet; sodann auf dem dritten den Aufriß von der Osteseite des zweiten Geschosses dieses Thurms, mit dem Durcheschnitt des an das Schiff der Kirche auschließenden Endes, in einem andern Maaßstab, von einer andern Hand, weniger schön und sorgfältig gezeichnet, doch and Original, weil er nicht nur, wie der Hauptriß an einer wesentlichen Stelle von dem ausgeführten Gebände, sondern auch noch einigermaßen von dem Hauptrisse selbst abweicht. Schon dem Gegenstand nach ist diese letzte Zeichnung bloß zum Behuf der Construction gesertigt und besonders in dieser Hinsicht merkwürdig und lehrreich. Man darf sie für eine Arbeit des Aussehers und Polirers der Bauhütte annehmen. Beide Blätter sind von gleicher Größe, über 3 Fuß lang und  $2^{1/2}$  Fuß breit, ebenefalls Pergament und sehr gut und reinlich erhalten.

Was die Erhaltung des großen Nisses betrifft, so findet man, außer ein paar kleinen Stellen, keine gewaltsame Verzletzung. Dagegen ist er durch den Gebrauch abgenutzt und hie und da, wiewohl unnöthig, von späterer Hand, überarzbeitet. Aus diesem Grund, und weil der Niß sammt den ihn begleitenden Blättern sich auf den Thurm bezieht, welcher am meisten ausgebaut ist; ferner weil man in Köln nie etwas von diesem zweiten, sondern immer nur von jenem ehemals im Domarchiv verwahrten Darmstädter Aufriß gewußt hat, steht zu vermuthen, daß er in der Bauhütte gewesen und schon vor Alters von Köln weggekommen, welches um so eher geschehen konnte, als die Baumeister dieser Stadt sehr oft an fremde Orte berusen worden.

\*

Sehen wir nun gegenwärtig den patriotischen Deutschen leidenschaftlich in Gedanken beschäftigt, seiner heiligen Bauz deukmale sich zu erfreuen, die ganz oder halbvollendeten zu

erhalten, ja das zerstörte wieder herzustellen; sinden wir an einigen Orten hiezu die gehörigen Renten; suchen wir die entwendeten wieder herbeizuschaffen oder zu ersehen: so bemuruhigt uns die Bemerkung, daß nicht allein die Geldmittel spärlich geworden, sondern daß auch die Kunst und Handewerks Mittel beinahe völlig ausgegangen sind. Vergebens blicken wir nach einer Masse Menschen umber, zu solcher Arbeit fähig und willig. Dagegen belehrt uns die Geschichte, daß die Steinhauerarbeit in jenen Zeiten durch Glieder einer großen, weitverbreiteten in sich abgeschlossenen Innung, unter den strengsten Formen und Negeln, verfertigt wurde.

Die Steinmehen hatten nämlich in der gebildeten Welt einen sehr glücklichen Posten gefaßt, indem sie sich zwischen der freien Kunst und dem Handwerke in die Mitte setzen. Sie nannten sich Brüderschaft, ihre Statuten waren vom Kaiser bestätigt. Diese Anstalt gründete sich auf ungeheure Menschenkraft und Ausdauer, zugleich aber auf riesenmäßige Bauwerke, welche alle zugleich errichtet, gefördert, erhalten werden sollten. Unzählige eingenbte Knaben, Innglinge und Männer arbeiteten, über Deutschland ausgesäet, in allen bedeutenden Städten. Die Obermeister dieser Heerschaar saßen in Köln, Straßburg, Wien und Zürich. Jeder stand seinem Sprengel vor, der geographischen Lage gemäß.

Erfundigen wir uns nun nach den innern Verhältnissen dieser Gesellschaft, so tressen wir auf das Wort Hütte, erst, im eigentlichen Sinne, den mit Vrettern bedeckten Naum bezeichnend, in welchem der Steinmetz seine Arbeit verrichtete, im uneigentlichen aber als den Sitz der Gerechtsame, der Archive und des Handhabens aller Nechte. Sollte nun zum Werke geschritten werden, so versertigte der Meister den Niß, der von dem Banherrn gebilligt als Document und

Vertrag in des Künstlers Händen blieb. Ordnung für Lehrknaben, Gesellen und Diener, ihr Anlernen und Anstellen,
ihre kunstgemäßen technischen und sittlichen Obliegenheiten
sind aufs genauste bestimmt, und ihr ganzes Thun durch
das zarteste Ehrgefühl geleitet. Dagegen sind ihnen große
Vortheile zugesagt, auch jener höchst wirksame, durch geheime
Zeichen und Sprüche in der ganzen bauenden Welt, das
heißt in der gebildeten, halb = und ungebildeten, sich den
ihrigen kenntlich zu machen.

Organisirt also denke man sich eine unzählbare Menschensmasse, durch alle Grade der Geschicklichkeit, dem Meister an Handen gehend, täglicher Arbeit für ihr Leben gewiß, vor Alter= und Krankheits=Fällen gesichert, durch Religion begeisstert, durch Kunst belebt, durch Sitte gebändigt; dann fängt man an zu begreisen, wie so ungehenre Werke concipirt, unternommen, und wo nicht vollendet, doch immer weiter als denkbar gesührt worden. Fügen wir noch hinzu, daß es Geseh und Bedingung war diese gränzenlosen Gebände im Tagelohn aufzusühren, damit ja der genausten Vollendung bis in die kleinsten Theile genug geschähe, so werden wir die Hand aufs Herz legen und mit einigem Bedenken die Frage thun: welche Vorkehrungen wir zu tressen hätten, um zu unserer Zeit etwas Aehnliches hervorzubringen?

\*

Wenn wir in der Folge von der Steinmehen=Brüder= schaft nähere Nachrichten geben können, so sind wir solches dem würdigen geistreichen Veteran Herrn Dr. Ehrmann in Frankfurt schuldig, welcher aus seinem antiquarischen Neichthum eine Sammlung von Urkunden und Nachrichten zu diesem Vehuf, so wie eigne Vemerkung und Vearbeitung gefällig mitgetheilt hat.

\*

Unsern Bemühungen in Südwesten kommt ein wünschendswerthes Unternehmen in Nordosten zu gute, die von Herrn Dr. Büsching besorgten wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst und Gelahrtheit des Mittelalters, welche keinem der sich für diesen Zeitraum interessirt, unbekannt bleiben dürsen. Auch sind dessen Abzgüsse altschlesischer Siegel in Eisen überall empsehlbar und nachahmenswerth, wenn auch in anderer Materie. Denn der Liebhaber erhält dadurch im Kleinen Kunstdenkmale in die Hände, an die er im Großen niemals Anspruch machen darf.

Höchsterfreulich und bedentend muß cs uns nun seyn, zum Schlusse noch die Nachricht einzurücken, daß auf Allershöchte Verwendung Ihro Majestäten des Kaisers von Oesterreich, und Königs von Preußen, Seine päpstliche Heiligkeit der Universität Heidelberg nicht nur die in Paris gefundenen Werke aus der ehemaligen pfälzischen Vibliothek überlassen, sondern nebst diesen noch 847 aus eben dieser Sammlung herrührende Vände, welche sich noch in der Vaticanischen Vibliothek besinden, zurückzugeben besohlen haben. Jeder Deutsche sicht den Werth dieser Gabe zu sehr, als daß wir noch etwas Weiteres hinzuseßen dürsten. Nur die Vetrachtung sey uns vergönnt: wie viel Wünsche der Deutschen sind nicht erfüllt worden, seitdem den Neisenden die freudige Nachricht der Viederkehr des Schußpatrons von Köln zum erstenmal entgegenkam.



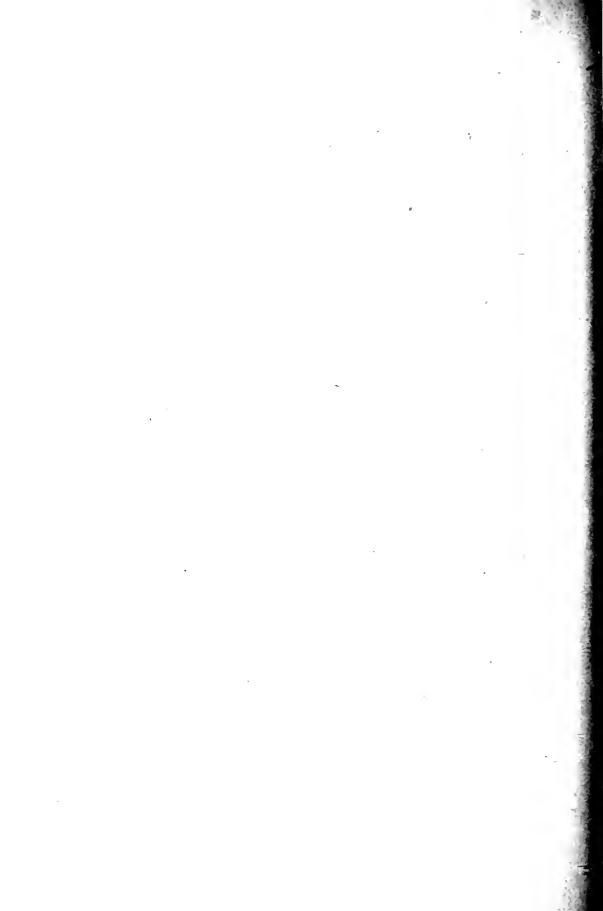

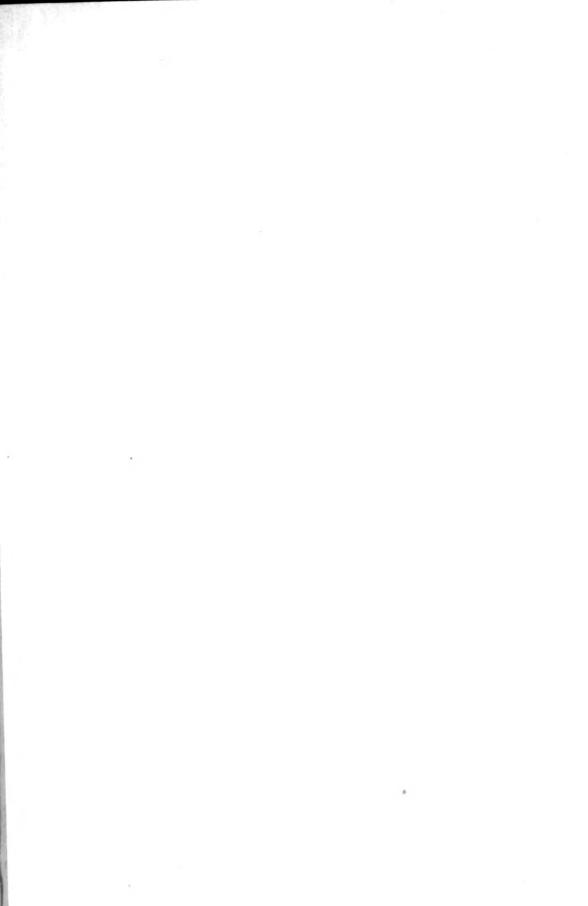



571864

Vol.26.

Goethe, Johann Molfgang

## University of Toronto Library

DO NOT **REMOVE** THE **CARD FROM THIS** 

**POCKET** 

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

